# JAHRBUCH DER DEUTSCHEN BURSCHENSCHAFT

Deutsche Burschenschaft



Der. Jhy 2-6.



The and by Google



ber

# Deutschen Burschenschaft 1904

3weiter Jahrgang

3

fjerausgegeben

pon

Dr. hugo Böttger

(Arminia a. b. B. Jena)



Berlín Carl fieymanns Derlag 1904 THE CRAFT

OF CHICAGO LIBRARIES

LA729 .AIJ4

### 568583



### Dorwort.

as Jahrbuch der Deutschen Burschenschaft geht zum zweiten Dale in die Belt. Bas feine besondere Stellung auf dem beutschen Büchermarkte rechtfertigt, das ift im neuen Jahrgange noch verstärft und verbeffert worden. Unfer Jahrbuch foll den Burschenschaftern und den Augenstehenden die geschichtliche Entwicklung unferer nabezu hundertiährigen Korporation zeigen, die mit ihrer nationalen Schöpfungs- und Bildungsfraft an erfter Stelle unter den ftudentischen Berbanden fteht. Es foll die jungeren Mitglieder unter uns in die Geschichte und Tradition der einzelnen Burichenschaften einführen, Alt und Jung soll sich schnell orientieren, wie und wo man zusammenkommen kann, wo man die Jungen und Alten auf den Sochschulen und in allen Orten, wo Burschenschafter wohnen, findet. Diefes Thatsachen- und Adressenmaterial ift in beständigem Auß und bedarf in jedem Jahr der forgfältigften Kontrolle und Ergänzung. Und das gewährt der neue Jahrgang. lleberall find Berbefferungen und Neubearbeitungen nöthig gewesen und nach sorgfältiger Vorarbeit vorgenommen worden. Völlig neubearbeitet und zwar auf Grund authentischen Materials ift bas Berzeichniß der technischen und oftmärkischen Burschenschaften. In allen diesen Theilen erweist sich das Jahrbuch als unentbehrliches Rach= schlagebuch für burscheuschaftliche Kreise, für alte Herren und Aftive.

Es hat dies Material sinngemäße Ergänzung durch ein Berseichniß der Chrenräthe alter Burschenschafter gesunden. Diese Ehrenräthe sind als eine neue Einrichtung in vielen Orten ins Leben gerufen, um alten umd jungen Burschenschaftern mit Nath und That zur Seite zu stehen. Sie haben die ihnen zugedachten Aufgaden zur Zufriedenheit gelöst, es liegt also ohne Frage ein Bedürsniß vor, bei

einem Chrenhandel, wo man des Chrenrathes bedarf, jo schnell wie möglich, den Auschluß an einen solchen Burschenschafter-Chrenrath zu gewinnen. Wie das möglich ift, darüber giebt unfer Jahrbuch Auf-Der übrige Text im Jahrbuch und ber Bildichnund find wiederum aang neu gestaltet worden. Als Monatsbilder im Kalendarium, das rein nationalen und burschenschaftlichen Charafter hat, bringen wir in diefem Jahre die Sanfer unferer Burichenichaften. Diefe Samulung, die im Texte des Ralenders fortgefett werden mußte, weil mehr Burschenschaftshäuser als Mouate vorhauden find, wird, wie wir annehmen, ebenso großes Interesse in studentischen Rreisen wie in den Areisen der Aulturhistorifer finden. Das eigene Heim ift um einmal ein integrierender Bestandtheil des ängeren Befikes unferer Korporation geworden. Dieses eigene Seim in seinen verichiedenen Inven und Banftilen im Bild festzuhalten, erschien uns als eine reizvolle Aufgabe. Alemannia-Göttingen fehlt übrigens in diefer Cammung, weil wir die Abbildung des Saufes diefer Burichenichaft bereits im vorigen Jahrbuche (S. 88) gebracht haben.

Den Buchichmud haben wir durch fünftlerifche Zeichnungen gu den Gedichten, sowie durch besondere Bierleiften von Künftlerhand gu erhöhen gesucht. Die Politif und das Anekdotische ist diesmal fortgelaffen worden, um den geschloffenen Charafter unferes Jahrbuches, das eine einheitliche und würdige Repräsentation unseres Lebens und Strebens darftellen foll, voll zur Geltung zu bringen. Bir hoffen, daß die Freunde dieser Abtheilungen im vorigen Jahrbuche durch die übrigen Abhandlungen, die fammtlich Burschenschafter zu Berfaffern haben und Gegenstände des allgemein ftudentischen Intereffes behandeln, entschädigt werden. Anch diesmal werden wir nicht allen Bünichen gerecht geworden fein. Wo es uns aber gelungen ift, für Berbefferungen Raum zu schaffen, da glauben wir zugleich den Beweis erbracht zu haben, daß jede Mitarbeit, auch die rein fritische, daufbar aufgenommen worden ift. Co wird fich benn unfer Jahrbuch, bas dürfen wir nach seinem Berdegange und nach seiner bisherigen Aufnahme schließen, weiter einburgern und dem burschenschaftlichen Gedanken in der dentschen Welt auch diesmal und in Aufunft von Nuten fein. Darum heute wie immerdar: Seil, Deutsche Burschenschaft!

Der Berausgeber.

### Inhalt.

| Cext.                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bormort                                                                    | Seite<br>111 |
| Ralendarium mit den Bilbern der Burichenschaftshäuser Alemannia-Marburg,   | ш            |
| Arminia a. d. B Jena, Germania - Gießen, Alemannia a. d. Pflug-            |              |
| Salle, Franconia-Bonn, Franconia-Beidelberg, Germania-Marburg,             |              |
| Germania-Grlangen, Teutonia-Riel, Germania-Salle, Alemannia-               |              |
| Giegen, Germania-Tübingen                                                  | VII          |
| Dofimente und Thatfachen ber Burichenichaft. Bon Dr. Sugo Bottger          |              |
| (Arminia a. d. BJena)                                                      | 1            |
| Atademijde und burichenschaftliche Chronit Des Jahres 1903                 | 79           |
| Studentenstreiche. Bon Dr. D. Bittich (Teutonia - Jena)                    | 92           |
| Etwas von Freudigfeit. Bon Prof. Dr. Cb. Bend (Franconia-Beibelberg)       | 102          |
| Studentenpoefie. Studie von Dr. Erich Bieubed (Allemannia - Berlin)        | 1441         |
| Bur Geschichte des Zweitampfs. Bon Dr. G. Saaster (Arm. a. b. B.) .        | 124          |
| Bom Stipenbienwesen. Bon Dr. Being Botthoff (Rhenania). DR. b. R           | 143          |
| Der atademische Sofmeister vor zweihundert Jahren. Bon Dr. G. S. Schneider |              |
| (Germania = Jena)                                                          | 155          |
| Gine Stammtifdgeschichte. Racherzählt von M. B. B. (Alemaunia-Giegen,      |              |
| Franconia - Freiburg)                                                      | 164          |
| "Tria Pulcherrima Dona Studiosi Seduli". Bon Frig Ullmer (Franconia-       |              |
| Beibelberg) Referendar                                                     | 168          |
| Mus unferer Dichtermappe:                                                  |              |
| Deutsche Zukunft. Bon A. Sturm (Arminia a. d. B.)                          | 172          |
| Frei ift ber Burich. Bon Ullmer (Franconia - Beibelberg)                   | 172          |
| Aber der Musenstadt. Bon Rink (Germania-Jena)                              | 173          |
| Fahrender Schüler. Bon Balther Gote (Obotritia-Roftod)                     | 177          |
| Des Andfen Geiftesgegenwart. (Aus der Aneipzeitung ber                     |              |
| Franconia=Heidelberg)                                                      | 179          |
| Das hundertundzwölfte Gemefter. Bon Rademacher (Germania.                  |              |
| Salle)                                                                     | 180          |
| Immer Student. Bon A. Sturm (Arminia a. d. B.)                             | 188          |
| Geschichte ber einzelnen Burichenschaften                                  | 184          |
| Burichenschaften auf den technischen Sochschulen                           | 224          |
| Buricheuschaften ber Ditmart                                               | 228          |
| Ortsgruppen des Berbandes alter Burichenschafter                           | 238          |

### Bilder.

|                                                                        | etite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ralendarium. Zwölf Burichenichaftehäufer.                              |       |
| Bierleiften von Felir Echulge.                                         |       |
| Mommien                                                                | 78    |
| Justizminister von Edbönstedt                                          | 79    |
| Friedrich von Esmarch                                                  | 80    |
| Geh. Rat Echwanis                                                      | 80    |
| Robert von Bentell                                                     | 81    |
| Gemeinde Gabelbach bei Ilmenan                                         | 81    |
| Staatsminifter Rott                                                    | 82    |
| Einweihung der Bismardfaule in Friedricheruh                           | 84    |
| Festzug der Burichenschaft Frauconia-Münfter                           | 85    |
| Jahnmusenm in Freiburg a. Il                                           | 86    |
| Rudolf von Gottichall                                                  | 87    |
| Lager ber Beibelberger Studenten bei Reuenheim 1804                    | 97    |
| Schangen in Bonn, früheres Alemannenhaus                               | 104   |
| Goethebentmal in Leipzig                                               | 106   |
| Sennai in Jena, Germanenhaus                                           | 108   |
| Teutonenhaus in Jena                                                   | 111   |
| Balbineipe in Biegenhain                                               | 114   |
| Bandidmud im Bubenrentherhause in Erlangen. Drei Bilber . 116, 118,    | 121   |
| Bur Geschichte bes Zweitampis. Drei Bilber 127, 181,                   |       |
| Saus der Teutonia-Freiburg                                             | 186   |
| Saus der Alemannia-Freiburg                                            | 141   |
| Sans ber Calingia-Salle                                                | 145   |
| haus der Dresdenfia-Leipzig                                            | 148   |
| Simrodbentmal in Bonn                                                  | 152   |
| Bartburg 1815                                                          | 157   |
| Dornburg bei Jena 1815                                                 | 159   |
| Fesitneipe ber Arminia - München. Sofbrauhans                          | 165   |
| Rach einem alten Seidelberger Aupferstich                              | 169   |
| Beidnungen gu ben Gedichten "iber ber Dujenfiabt", "Fahrender Schüler" |       |
| und "Das hnudertundemölite Gemester" pan Dt. Stüler-Balbe 175, 178,    | 181   |



Kalendarium.



# əəəə Januar. 6666

| _   |    |                                                              | _   | _  |                                                                                                          |
|-----|----|--------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f   | 1  | Neujahr.<br>1834 Breng. beuticher Boll-<br>verein begrunbet. | 5   | 17 | 1706. Franklin geb.                                                                                      |
| 5   | 2  | 1777. Chriftian Rauch geb.                                   | 211 | 18 | 1871. Kaiferproflamierung in<br>Berfailles.<br>1885. Gründung der B.<br>Saro-Silefla-Freiburg.           |
| 5   | 3  | 1890. Rarl von Saje (alt. Burich.) geft.                     | D   | 19 | 1874. Soffmann von Fallere-<br>leben (alt, Burid.) geft.                                                 |
| 217 | 4  | 1849. Gabeleberger geft.                                     | 217 | 20 | 1870. Gründung b. Gifenacher<br>Ronvention.                                                              |
| D   | 5  | 1901. Großherzog Karl Alex.<br>von Sachjen Beimar geft.      | D   | 21 | 1862. Gründung der B.<br>Alemannia-Gießen.<br>1883. Gründung der B.<br>Obotritia-Rostod.                 |
| 217 | 6  | 1870. Schlacht bei Benbome.                                  | 5   | 22 | 1831. Chriftian gu Schleswige Bolftein geb.                                                              |
| D   | 7  | 1838. Breuß. Berbot aller<br>ftubentifchen Berbinbungen,     | 5   | 23 | 1828. Restript b. baier. Reg<br>geg. b. Erlanger Burichenich<br>1867. Schleswig mit Preußen<br>vereinigt |
| F   | 8  | 1887, Grünbung ber B.<br>Rhenania-Wünchen.                   | 5   | 24 | 1862. Grünbung ber B. Germania-Greifsmalb.                                                               |
| 5   | 9  | 1860. Brommy, Abmiral ber erften beutichen flotte geft.      | 217 | 25 | 1881. Grünbung ber B. Franconia-Berlin.                                                                  |
| 5   | 10 | 1778. Linné gest.                                            | D   | 26 | 1786. Sans Joachim por<br>Bieten geft.                                                                   |
| 211 | 11 | 1721. Bergog Ferbinand von Braunichweig geb.                 | 217 | 27 | 1859. Kaiser Will-<br>helm II. geb.                                                                      |
| D   | 12 | 1748. Peftaloggi geb.                                        | D   | 28 | 1861. Gründung ber B<br>Germania-Halle.                                                                  |
| 211 | 13 | 1781. Grite Aufführung von Schillers "Rauber".               | 5   | 29 | 1860. Gruft Morig Arnbt gest                                                                             |
| D   | 14 | 1879. Reis, Erfinber bes<br>Telephons, geft.                 | 5   | 30 | 1781. Chamiffo geb.                                                                                      |
| F   | 15 | 1871. Schlacht a. b. Lifaine.                                | 5   | 31 | 1866. Friebrich Rudert geft                                                                              |
| 5   | 16 | 1756. Anfang bes flebenjahr. Rrieges.                        |     |    |                                                                                                          |



Alemannia-Marburg.

# •>>> februar. eeee

|     | _  |                                                                                                    |     |    | -                                                                                    |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 211 | Į  | 18-4. Plücher ichlägi Rapoleon<br>bei La Rothière.<br>1827. Lubwig Eichrobt (alt.<br>Eursch.) geb. | 211 | 17 | 1600. Giorbano Bruno per-<br>brannt.                                                 |
| D   | 2  | 1848. Aufhebung ber Rarie. baber Befchiuffe.                                                       | D   | 18 | 1546. Luther geft.<br>1843. Gründung ber Friede-<br>ricia Bonn.                      |
| 211 | 3  | 1869. Karl Mathy (alt. Burfc).)<br>geft.                                                           | 5   | 19 | 1848. Grünbung ber B.<br>Arminia-München.                                            |
| D   | 4  | 1695. Derfflinger geft.                                                                            | 5   | 20 | 1876. Gründung ber B.<br>Chernscia: Breslau.                                         |
| F   | 5  | 1827. Reue Burschenschaft in<br>Grangen.                                                           | 5   | 21 | 1829. Miquel (alt. Burich.)<br>geb.                                                  |
| 5   | 6  | 1848. Bismard's große Rebe im Reichstag.                                                           | 211 | 22 | 1788. Schopenhauer geb.                                                              |
| 5   | 7  | 1807. Schlacht bei Gylau.                                                                          | D   | 25 | 1879. Rriegeminifter Gra<br>Roon geft.                                               |
| 211 | 8  | 1819. Bithelm Jordan geb.                                                                          | 211 | 24 | 1829. Friedr. Spielhagen<br>(alt. Burich.) geb.                                      |
| D   | 9  | 1834. Felix Dahn (alt. Burich.)                                                                    | D   | 25 | 1865. Otto Lubwig geft.                                                              |
| 211 | 10 | 1901. Bettenfofer geft.                                                                            | 5   | 26 | 1871. Unterzeichnung ber<br>Friebenspratiminarien.                                   |
| D   | 11 | 1818. Dito Lubwig geb.<br>1821. hermann Allmers geb.                                               | 5   | 27 | 1885. Deutsch-Oftafrita unter<br>beutschen Schut geftellt.                           |
| F   | 12 | 1880. Rari von holtei (alt. Burich.) geft.                                                         | 5   | 28 | 1845. Gründung ber B.<br>Teutonia-Jena.<br>19:10. Georg Meger (alt<br>Burfc).) geft. |
| 5   | 13 | 1883. Richard Wagner geft.                                                                         | 211 | 29 | 1868. Lubwig I., Konig von Bayern, geft.                                             |
| 5   | 14 | 1900. Minifier Berrfurth (alt. Burfch.)                                                            |     |    |                                                                                      |
| 217 | 15 | 1781. Leffing geft.                                                                                |     |    |                                                                                      |
| D   | 16 | fastnacht<br>1826. Biftor Scheffel (alt<br>Burich.) geb.                                           | 7.  |    |                                                                                      |



Arminia a. b. B.-Jena.

### •••• März. eee

| _   |     |                                                                      |     |    |                                                                                                         |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D   | Ţ   | 1901. Prof. Erdmannsbörffer<br>(alt. Burich) geft                    | D   | 17 | 1848. Auszug ber Göttinger Stubentenichaft.<br>1807. Rarl Mathy (alt. Burich.) geb.                     |
| 217 | 2   | 1874. Granbung ber B. Alemannia-Warburg.                             | 5   | 18 | 1848. Revolution in Berlin.<br>1890. Bismards Entlaffung.                                               |
| D   | 5   | 1871. Reierliche Friebens. verfilnbigung in Berlin.                  | 5   | 19 | 1871. Ravoleon III. geht nach<br>Englanb.                                                               |
| F   | 4   | 1824. Demagogenverurieis<br>lung in Preußen.                         | 5   | 20 | 1868. Daniel von Binger (alt.<br>Burid.) geft.<br>1890. Bismards Rüdiriii von<br>feinen Aentern.        |
| 5   | 5   | 1901. Prof. Biebermann (alt. Burid.) geft.                           | 217 | 21 | 1848. Proffamation Friedrich<br>Bithelme IV. "An die beut-<br>fche Ration".                             |
| 5   | - 6 | 1848. Graubung ber B,<br>Danubia-Munchen,                            | D   | 22 | 1882. Goethe geft.<br>1797. Kaiser Wil-<br>helm I. geb.                                                 |
| 211 | 7   | 1715. Ewalb von Rleift geb.                                          | 211 | 23 | 1819. Rogebue von €anb tu<br>Mannheim ermorbet.                                                         |
| D   | 8   | 1848. Ginführung ber Preß-<br>freiheit in Sachfen Beimar.            | D   | 24 | 1848. Chlesmig politeinicher<br>Mufftanb.<br>1830. hamerling geb.                                       |
| 217 | 9   | 1888. Kaiser Wil-<br>helm I. gest.                                   | 5   | 25 | 1801. Novalis geft.                                                                                     |
| D   | 10  | 1788. Gichenborff geb.                                               | S   | 26 | 1827. Beethoven geft.                                                                                   |
| f   | 11  | 1831. Ernft Bichert (alt. Burich.) geb.                              | S   | 27 | 1845. Rontgen geb.                                                                                      |
| 5   | 12  | 1888. Proflomation Raifer<br>Friedrichs III.                         | 211 | 28 | 1840. Emin Pafca (alt. Burich.) geb.                                                                    |
| 5   | 13  | 1833, Grip Renter (alt. Burid.) poligeilich aus Jena verwiefen.      | D   | 29 | 1531. Schmalfalbifces Bunb-<br>nis,                                                                     |
| 211 | 14  | 1883. Rarl Marg geft.                                                | 211 | 30 | 1559. Abam Riefe geft.                                                                                  |
| D   | 15  | 1825. Jahn freigefprochen.                                           | D   | 31 | Gründonnerstag<br>1816. Die Frauen und Jung-<br>frauen Jenas schenken ber<br>Burschenschaft eine Fahne. |
| m   | 16  | 1899. Beifehung Bismards<br>in Friebricherub.<br>1814. Friefen geft. |     | -  |                                                                                                         |



dermania-diefen

# +++++ April. esee

| _   |    |                                                                                                                |     |    |                                                                      |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------|
| 5   | 1  | Charfreitag.<br>1815. Bismard geb.                                                                             | 5   | 17 | 1521. Luifer vor bem Reichs,<br>tage in Worms.                       |
| 5   | 2  | 1798. Soffmann von Fallers. leben (alt. Burid) geb.                                                            | 211 | 18 | 1864. Sturm auf bie Duppeler Schangen.                               |
| 5   | 3  | Ostersonntag.<br>1838. Frankfurter Attentat.                                                                   | D   | 19 | 1885. Rachligall geft.                                               |
| 211 | 4  | Ostermontag.<br>1879. Prof. Love (alt. Burich.)<br>geft.                                                       | 211 | 20 | 1824. Behörbliche Auflöfung<br>ber Erlanger Burichenichaft.          |
| D   | 5  | 1849. Schlacht bei Gdernförbe.                                                                                 | D   | 21 | 1895. Bismard empfängt bie alten Buridenichafter.                    |
| 211 | 6  | 1994. Gelbel geft.                                                                                             | 5   | 22 | 1724. Rant geb.<br>1819. Bobenftebt geb.                             |
| D   | 7  | 1875. herwegh (alt. Burich.) geft.                                                                             | 5   | 23 | 1828. Ronig Albert von Sachfen geb.                                  |
| F   | 8  | 1897. €tephan geft.                                                                                            | 5   | 24 | 1891. Generalfelbmaricall<br>Molite geft.<br>1819. Rlaus Groth geb.  |
| 5   | 9  | 1886. Bittor Scheffel (alt. Burich.) geft.                                                                     | 211 | 25 | 1599. Dliver Cromwell geb.                                           |
| 5   | 10 | 1780. Luben geb.                                                                                               | D   | 26 | 1787. Lubwig Uhland geb.                                             |
| 211 | 11 | 1825. Laffalle geb.                                                                                            | 211 | 27 | 1868. Gröffnung bes goll-<br>parlaments.                             |
| D   | 12 | 1848. Shleswig in ben beut-<br>ichen Bund aufgenommen,                                                         | D   | 28 | 1896. Seinrich von Treitichte<br>(alt. Burich.) geft.                |
| m   | 13 | 1849. Berireibung ber Danen bei Duppel.                                                                        | 5   | 29 | 1893. Schulpe Delipich geft.                                         |
| D   | 14 | 1894. Graf @dad geft.                                                                                          | 5   | 30 | 1808. Kriegsminister Graf<br>Roon geb.<br>1895. Gustav Freytag gest. |
| F   | 15 | 1880. Grünbung ber B.<br>Alemannia Göttingen.<br>1895. Fürft Bismard empfangt<br>b. öfterreichifden Stubenten. |     |    |                                                                      |
| 5   | 16 | 1871. Berfaffung bes Deutschen .<br>Reiches,                                                                   |     |    |                                                                      |



Riemannia a. d. Pflug-fjaile.

| Sign | -    |                                                                                                              | I   | =  | To the state of th |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | **************************************                                                                       | a í | •  | 666e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SS   | الال |                                                                                                              |     |    | W. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5    | 1    | 1848. Mustehr ber Wollinger<br>Clubenten von Rortheim.<br>1872. Gröffnung ber Straße<br>burger Universität.  | D   | 12 | 1749. Argi Jenner geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 217  | 2    | 1899. Couard von Simfon<br>geft.                                                                             | 211 | 18 | 1848. Gröffnung der National-<br>versammlung in ber Pauls-<br>firche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D    | 5    | 1825. Jahn aus Berlin ver-                                                                                   | D   | 19 | 1762. Fichte geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 211  | 4    | 1521. Luthers Einzug<br>in die Martburg.                                                                     | F   | 20 | 1764. Schabow geb.<br>1820. hinrichtung Canb8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D    | 5    | 1816. Rarl Anguft von Sachfen-<br>Beimar gibt feinem Groß-<br>berzogtum eine lanbftanbi-<br>fche Berfaffung. | S   | 21 | 1471. Albrecht Darer geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F    | 6    | 1900. Großjährigfeit bes beut-<br>ichen Kronpringen.                                                         | 5   | 22 | Ofingstsonntag. 1902. Cinw. b. Burschenschafis- bentmals bet Eisenach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5    | 7    | 1889. Wiffmann nimmt Kilwa.                                                                                  | 211 | 23 | Pfingstmontag.<br>1859. Gründung der B.<br>Germannia-Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5    | 8    | 1837. Pring Albrecht, Regent von Braunfchweig, geb.                                                          | D   | 24 | Cfther.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 217  | 9    | 1839. Gründung ber B. Bubenruthia Erlangen.<br>1805. Schiller geft.                                          | 217 | 25 | 1277. Grundfteinlegung jum Strafburger Munfter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D    | 10   | 1871. Friedensunterzeichnung<br>in Frantfurt a. Dt.                                                          | D   | 26 | 1818. Preutifches Bollgefet mit Aufhebung ber Binnen golle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 211  | 11   | 1760. Beter Bebel geb.                                                                                       | 5   | 27 | 1882 Sambacher Feft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D    | 12   | Dímmelfahrt.<br>1853. Gründung ber B.<br>Dresbensia-Leipzig.                                                 | 5   | 28 | 1890. Rehler geft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5    | 13   | 1848. Grünbung ber B. Sannovera-Gottingen.                                                                   | 5   | 29 | 1871. Beendigung bes Rom-<br>muneaufftandes in Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S    | 14   | 1752. Albrecht Thaer geb.                                                                                    | 211 | 50 | 1793. Daniel von Binger geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5    | 15   | 1778. Metternich geb.<br>1860. Granbung ber B.<br>Urminia-Berlin,                                            | D   | 31 | 1883. Gründung ber B.<br>Allemannia-Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 211  | 16   | 1788. Friebrich Rudert geb.                                                                                  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Pranconia-Bonn.

|        | ~ .   |        |
|--------|-------|--------|
| 6:6:6¢ | Juni. | €:€:€€ |
|        |       |        |

| 217 | Į  | 1698. Beibelberg von ben :<br>Frangojen gerftort.                                                          | 5   | 17 | 1810. Ferb. Freiligrath geb.                                                                                 |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D   | 2  | 1872, Grünbung ber B.<br>Primislavia-Berlin.<br>1899. Rlaus Groth geft.                                    | 5   | 18 | 1818. Edlacht bet Belle-<br>Alliance.<br>1860. Granbung ber B.<br>Arminia-Leivzig.                           |
| 5   | 5  | 1844. von Littencron geb.                                                                                  | 5   | 19 | 1884. Dronfen geft.                                                                                          |
| 5   | 4  | 1820. Bieberfonftitution ber Jenaifden Burfchenicalt.                                                      | 217 | 20 | 1848. Gründg, b.B. Alemannia<br>a. b. PflHalle; 1860. Ale<br>mannia-Freiburg; 1879.Ale<br>mannia-Königsberg. |
| 5   | 5  | 1851. Gründg, d. B. Teutonia-<br>Freiburg; 1872. Caravia-<br>Berlin; 1877. Pevellia Berlin.                | D   | 21 | 1866. Rriegserflarung Preu<br>gens an Defterreich.                                                           |
| 217 | 6  | 1823. Bilhelm Riehl geb.                                                                                   | 211 | 22 | 1889. 3mvaliben- unb Alters Berficherungegefes.                                                              |
| D   | 7  | 1820. Auflöfung ber Bonner "Allgemeinheit".                                                                | D   | 23 | 1828. Bilbhauer Chilling geb                                                                                 |
| 217 | 8  | 1815. Biener Kongreß.<br>1848. Zweites Wart-<br>burgfest.                                                  | 5   | 24 | 1818. Karl Alexander<br>v. Sachsen-Weiman<br>geb.                                                            |
| D   | 9  | 1871. Gifag-Lothringen mit<br>bem Deutschen Reich ver-<br>einigt.                                          | 5   | 25 | 1530. Uebergabe ber Augs<br>burger Konvention at<br>Karl V.                                                  |
| £   | 10 | 1190. Griebrich Barbaroffa<br>geft.                                                                        | 5   | 26 | 1866. Schracht bei Langen<br>falga.                                                                          |
| 5   | 11 | 1859. Metternich geft.                                                                                     | 211 | 27 | 1866. Schlacht bei Trautenau                                                                                 |
| s   | 12 | 1815. Gründung der Burschenschaft in Jena. —<br>Gründg. b. B. Arminia: Jena.<br>1884. Franconia: Erlangen. | D   | 28 | 1864. Uebergang nach be<br>Infel Alfen,<br>1818. Scharnhorft geft,                                           |
| 211 | 13 | 1886. Ludwig von Bayern geft.                                                                              | 211 | 29 | 1881. Freiherr von Stein gefi<br>1864. Alfen erobert,                                                        |
| D   | 14 | 1828. Karl Hugust<br>v. Sachsen-Meimar<br>gest.                                                            | D   | 50 | 1877. Gründung der B<br>Francoma-Freiburg.<br>1880. Gründung der B<br>Germania-Strafburg.                    |
| 217 | 15 | 1883. Rrantentaffengefes. 1888. Raifer Griebrich geft.                                                     |     |    |                                                                                                              |

1860, Grindung ber B. Arminia-Marburg.

D 16



Franconia-fjeibelberg.

# +>>> Juli. 6664

| _   | _  |                                                                                                      |     |    |                                                                                       |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| F   | 1  | 1694. Gründung ber Univer- ; fitat Salle,                                                            | 5   | 17 | 1870. Mobilmachung be Eruppen in Buritemberg.                                         |
| S   | 2  | 1848. Gründung ber B.<br>Brunsoiga-Göttingen.                                                        | 211 | 18 | 1797. J. B. fichte geb<br>1844. Gründung ber B<br>Alemannia Bonn.                     |
| 5   | 3  | 1866. Chlacht bei Roniggras.                                                                         | D   | 19 | 1819. Gottfried Keller geb.<br>1870. Kriegserklärung an<br>Frankreich.                |
| 211 | 4  | 1776. Unabhangigfeiteerfla-<br>rung ber Bereinigten<br>Staaten.                                      | 211 | 20 | 1881. Gründung des<br>Allgemeinen Depu-<br>tierten-Convents.                          |
| D   | 5  | 1882. Bunbesbeichluß gegen<br>bie Preffe.<br>1884. Togo unter beutichen<br>Schut geftellt.           | D   | 21 | 1870. Der Reichstag bewillig<br>bie für ben Rrieg geforbertet<br>120 Millionen Taler, |
| 211 | 6  | 1894. Unfallverficherungsgeseig.<br>1808. Dropfen geb.                                               | 5   | 22 | 1895. Rubolf von Gnetft (ali<br>Burich.) geft,                                        |
| D   | 7  | 1900. Rultusminifter Falt geft.                                                                      | 5   | 23 | 1532. Religionsfricte ju Rürn<br>berg.                                                |
| F   | 8  | 1803. Jul. Mojen (alt. Burid.)<br>geb.                                                               | 5   | 24 | 1849. Schlacht bei 3bftebt.                                                           |
| 5   | 9  | 1873. Minggefet für bas<br>Deutsche Reich.                                                           | 211 | 25 | 1900, Behrenpfennig (alt<br>Burich.) geft.                                            |
| 5   | 10 | 1824. Rubolf von Bennigfen geb,                                                                      | D   | 26 | 1862. Grunbung ber B. Germanig-Berlin,                                                |
| 211 | 11 | 1859. Friebe von Billafranca.                                                                        | 211 | 27 | 1527. Univerfität Marburg<br>gegründet.                                               |
| D   | 12 | 1874. Frig Reuter (alt. Burich.)<br>geft.                                                            | D   | 28 | 1830. Julirevolution in Paris.                                                        |
| 211 | 13 | 1816. Guftav Freniag geb.<br>1870, Emfer Depefche.<br>1832. Trennung ber Jenenfer<br>Burichenichaft. | F   | 29 | 1831. Freiherr von Stein geb.                                                         |
| D   | 14 | 1819. Jahn verhaftet,<br>1884. Ramerununter beutichen<br>Schut geftellt.                             | 5   | 30 | 1898. fürst Ottovon<br>Bismarch gest.                                                 |
| 5   | 15 | 1890. Gottfrieb Reller geft.<br>1830. Ausjug ber Jenenfer Stubenten nach Blantenhain.                | 5   | 31 | 1892. Bismarcks Rede<br>auf dem Markt-<br>platz in Jena.                              |

1870. Mobilmachung bes beut-



Germania-Marburg.

# Hugust. 6666

|     |    |                                                                                                               |     | -  |                                                                                      |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 217 | 1  | 1779. Dien geb.<br>1806. Stiftung bes Rhein. bunbes.                                                          | 211 | 17 | 1786. Friebrich ber Große geft.                                                      |
| D   | 2  | 1815. Graf von Chad geb.                                                                                      | D   | 18 | 1850. Progressistischer<br>Burechentagin Gisenach.<br>1870. Echlacht bei Gravelotte. |
| 217 | 5  | 1851. Grünbung ber B. Germania-Giegen.<br>1874. Mahmann geft.                                                 | 5   | 19 | 1870. Schlacht bei Deg.                                                              |
| D   | 4  | 1870. Schlacht bei Beigen: burg.                                                                              | s   | 20 | 1884. Grünbung ber B. Cimbrig.Munchen.                                               |
| £   | 5  | 1883. Enthüllung des<br>Burschenschafts-<br>denkmals in Jena.                                                 | 5   | 21 | 1938. Chamiffo geft.                                                                 |
| 5   | 6  | 1789. Lift geb.<br>1870. Chlacht bet Borth.                                                                   | 211 | 22 | 1898. Ernft II., herzog von<br>Sachlen-Coburg. Gotha, geft.                          |
| 5   | 7  | 1884. Deutsch-Gubweftafrita<br>unter beutschen Schut ge-<br>gestellt.                                         | D   | 23 | 1778. Fries geb.<br>1866. Prager Friebe swiften<br>Preugen und Defterreich.          |
| 217 | 8  | 1870. Beginn ber Belagerung Strafburgs.                                                                       | 211 | 24 | 1837. Abolf Wilbrandi geb.                                                           |
| D   | 9  | 1759. Guts Duth geb.                                                                                          | D   | 25 | 1800. Rarl von Baje (alt. Burich.) geb.<br>1900. Riepiche geft.                      |
| 211 | 10 | 1827. Kultusminifter Fallgeb.<br>1843. Fries geft.<br>1891. Deputation der Stud.<br>b. Bismarck i. Kissingen. | 5   | 26 | 1818. Theodor Rörner fälli<br>bet Gabebufch.<br>1848. Waffenstillstand von<br>Malmö. |
| D   | 11 | 1778. Turnvater Jahn geb.<br>1851. Dien geft.<br>1811. Kinfel geb.                                            | 5   | 27 | 1770. Begel geb.                                                                     |
| f   | 12 | 1759. Schlacht bei Runersborf.                                                                                | S   | 28 | 1749. Bolfgang Goethe geb                                                            |
| 5   | 13 | 1816. Rubolf von Gneift (alt. Burid.) geb.                                                                    | 217 | 29 | 1870. Mac Mahon über bis<br>Raas gebrangt.                                           |
| 5   | 14 | 1859. Deutscher Rationalverein<br>in Eifenach gegründet.<br>1880. Bollenbung bes Kölner<br>Doms.              | D   | 30 | 1870. Schlacht bei Beaumoni                                                          |
| 217 | 15 | 1740. Mathias Claubius geb.<br>1797. Magmann geb.                                                             | 211 | 51 | 1821. Beimholy geb<br>1864. Laffalle geft.                                           |
| D   | 16 | 1870. Schlacht bei Mars-                                                                                      |     |    |                                                                                      |



Germania-Erlangen.

# September. Ses

| D   | Į  | 1870. Schlacht bei s<br>Sedan.                                        | 5   | 17 | 1871. Gröffnung bes Mont<br>Cenie Tunnels.                                                  |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | 2  | 1970. Ravoleons Gefangen-<br>nahme bei Ceban.                         | 5   | 18 | 1786. Juftinus Rerner geb.                                                                  |
| 5   | 5  | 1757. Karl Hugust<br>v. Sachsen-Weimar<br>geb.                        | 217 | 19 | 1819. Erlass der Karls-<br>bader Beschlüsse.                                                |
| 5   | 4  | 1819. Abolf Bichler geb. 1853. Bigmann geb.                           | D   | 20 | 1898. Theodor Fontane geft.                                                                 |
| 217 | 5  | 1836. Ferdinand Raimund<br>geft.                                      | 211 | 21 | 1860. Echopenhauer geft.                                                                    |
| D   | 6  | 1818. €chlacht bei Dennemig.                                          | D   | 22 | 1870. Nusfall ber Meger Gar-<br>nifon jurudgefchlagen.                                      |
| 211 | 7  | 1901. Miquel (alt. Burich.)                                           | 5   | 25 | 1791 Rorner geb.                                                                            |
| D   | 8  | 1848. Gründung ber B. Germania-Rönigeberg.                            | 5   | 24 | 1822. Burfchentag in Bens<br>heim.<br>1862. Bismard wirb preußt<br>fcher Ministerprafibent. |
| f   | 9  | 1826. Großherzog Friebrich<br>von Baben geb.                          | 5   | 25 | 1812. Prof. Rarl Biebermann (alt. Burid.) geb.                                              |
| 5   | 10 | 1804. Brommy, Abmiral ber erften beutichen Glotte geb.                | 217 | 26 | 1759 General Port geb.                                                                      |
| 5   | 11 | 1697. Bring Gugen folagi<br>bie Turfen bei Benta                      | D   | 27 | 1870. Rapitulation von Straß<br>burg.<br>1785. Friefen geb.                                 |
| 217 | 12 | 1801 Pfiger geb.<br>1819. Blucher geft                                | 217 | 28 | 1883. Ginweihung bes Rieber walb-Denfmals                                                   |
| D   | 13 | 1886. Die Maricallinfeln unter beutichen Schut ge- ftellt.            | D   | 29 | 1820. Buridentag in Dresber                                                                 |
| 211 | 14 | 1827. Pamberger Buridentag. 1817. Theobor Storm geb.                  | 5   | 50 | 1745. Friebrich ber Groß flegt bei Goor.                                                    |
| D   | 15 | 1934. Beinrich von Treitschte<br>(alt. Burid.) geb.                   |     |    |                                                                                             |
| 5   | 16 | 1809. Schille Offiziere in Befel erichoffen. 1859. Rationalverein ge- | *   |    |                                                                                             |



# odd Oktober.

| _   |    |                                                                                        | _   |    |                                                                                                       |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Į  | 1827. Dichter Bilhelm Duller ; geft.                                                   | 211 | 12 | 1815. Emanuel Geibel geb.                                                                             |
| 5   | 2  | 1870. Gieg ber Divifion Rummer bei Des.                                                | D   | 18 | 1818. Echlacht bei Leipzig.<br>1818. Erstes Wart-<br>burgfest.                                        |
| 211 | 3  | 1785. Bothringen an Frant-<br>reich verloren.                                          | 217 | 19 | 1899. Gewährung bes Rechtes<br>an bie technischen Boch<br>fculen, ben Dottortitel gu<br>verleihen.    |
| D   | 4  | 1839. Port von Bartenburg geft.                                                        | D   | 20 | 1822. Dichter Beinrich Bof                                                                            |
| 211 | 5  | 1795. Sand geb.<br>1889. Gründung ber B.<br>Cimbria-Berlin.                            | 5   | 21 | 1817. Bilbelm Rofder geb                                                                              |
| D   | 6  | 1829. Stephenfons erfte Lo-<br>tomotive in Tatigfeit.                                  | 5   | 22 | 1869. Scheibler (alt. Burich,<br>geft.<br>1858. Kaiserin August<br>Viktoria geb.                      |
| f   | 7  | 1794. Dichter Bilhelm Duffer geb.                                                      | 5   | 25 | 1901, Lorping geb.                                                                                    |
| 5   | 8  | 1820. Dresbener Burfchentag.<br>1862. Bismard wird Minifter-<br>prafibent.             | 211 | 24 | 1795. Polens britte Teilung                                                                           |
| 5   | 9  | 1870. Oricans erftilrmt.                                                               | D   | 25 | 1826. v. Marquarbien (all<br>Burid.) geb.<br>1817. Lothar Bucher geb.                                 |
| 211 | 10 | 1890. Einrichtung bes Rolo-<br>uialrats.<br>1867. Julius Mofen (alt.<br>Burich.) peft. | 211 | 26 | 1800. Generalfelbmarichal Graf Molite geb.                                                            |
| D   | 11 | 1825. Ronrad Ferbinand Mener geb.                                                      | D   | 27 | 1817. Grünbung ber a. B. B<br>ber Raczets.<br>1848. B. Arminia-Breslau.<br>1870. Kapitulation von Meh |
| 211 | 12 | 1892. Loihar Bucher geft.                                                              | 5   | 28 | 1868, Grünbung ber B<br>Germania-Marburg.                                                             |
| D   | 13 | 1821. Rub. Birchow geb.                                                                | 5   | 29 | 1790. Dieftermeg geb.                                                                                 |
| F   | 14 | 1891. Minifter Jolly geft.                                                             | 5   | 30 | 1964. Biener Frieben.                                                                                 |
| 5   | 15 | 1805. Kaulbach geb.<br>1844. Riepfche geb.                                             | 211 | 51 | 1517. Luther ichlagt bie 9. Thefen an bie Schloftirch<br>zu Bittenberg an.                            |
| 5   | 16 | 1813. Schlacht bei Dodern.                                                             |     |    |                                                                                                       |



bermania-fjalie.

|     | Ð    | November. 6864                                                                                                               |     |    |                                                                                        |  |  |  |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 315 | معرا |                                                                                                                              |     |    | W.                                                                                     |  |  |  |
| D   | Į    | 1854. Grunbung ber B. Marchia-Bonn.<br>1903. Theodor Mommfen geft.                                                           | D   | 17 | 1869. Gröffnung bes Gueg                                                               |  |  |  |
| 211 | 2    | 1817. Auszug ber Marburger Stubenten nach Giffelberg und Caffel.                                                             | 5   | 18 | 1837. Erklärung der<br>Göttinger Sieben.<br>1827. Bilbelm Sauff (all<br>Burich.) geft. |  |  |  |
| D   | 5    | 1860. Grünbung ber B. Germania Bredlau.                                                                                      | 5   | 19 | 1828. Frang Schubert geft.                                                             |  |  |  |
| F   | 4    | 1820. Granbung ber Bonner Purichenicaft.                                                                                     | 5   | 20 | 1901. Prof. Negibi (alt. Burfc).<br>geft.                                              |  |  |  |
| S   | 5    | 1494. Hans €ach8 geb.                                                                                                        | 211 | 21 | 1811. Beinrich von Rleift gefi                                                         |  |  |  |
| 5   | 6    | 1632. Echlacht bei Lugen.                                                                                                    | D   | 22 | 1854. Granbung ber B<br>Gothia-Ronigeberg.                                             |  |  |  |
| 217 | .7   | 1856. Gründung ber B.<br>Allemannia-Geibelberg,<br>1810. Fris Reuter (alt. Burich.)<br>geb.                                  | 217 | 25 | 1870. Baperns Beitritis<br>erflarung gum Deutscher<br>Reiche.                          |  |  |  |
| D   | 8    | 1880. Granbung ber B.<br>Alemannia-Strafburg.                                                                                | D   | 24 | 1785. Boedh geb.                                                                       |  |  |  |
| 217 | 9    | 1848. Robert Blum in Bien erichoffen.                                                                                        | 5   | 25 | 1814. von Mager geb.                                                                   |  |  |  |
| D   | 10   | 1759. vehiller geb.<br>1874. Gründung bes Eifenacher<br>Deputierten Konvenis.<br>1483. Martin Luther geb.                    | 5   | 26 | 1819. Huflösung der<br>Jenaischen Bur-<br>schenschaft.                                 |  |  |  |
| F   | 11   | 1820. Die "Enbenicher Schlacht"<br>Große Bauterel zwifch Migt,<br>ber Bonner Burichenichaft u.<br>ben bortigen Landsmannich. | 5   | 27 | 1875. Gründung ber B<br>Teutonia-Rönigsberg.                                           |  |  |  |
| 5   | 12   | 1842. Gründung ber B. Germania Bürzburg.                                                                                     | 211 | 28 | 1870. Schlacht bei Amiens.                                                             |  |  |  |
| 5   | 13   | 1882. Gottfrieb Rintel geft.                                                                                                 | D   | 29 | 1802. Bithelm Dauff (alt Burid.) geb.                                                  |  |  |  |
| 211 | 14   | 1855. Gröndung ber B.<br>Teutonia-Riel.<br>1831. Degel geft.                                                                 | 211 | 30 | 1817. Theobor Mommfen geb<br>1818. von Marquarbfen (alt<br>Burfc).) geft.              |  |  |  |
| D   | 15   | 1856. Gründung ber B. Franconia-Beibelberg.                                                                                  |     |    |                                                                                        |  |  |  |



Alemannia-Gieffen.

### Dezember. 8860

| _   |    |                                                                                                                  |     |    |                                                       |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------|
| D   | Į  | 1817. Gründung ber Erlanger Burichenichaft auf bem : Wels.                                                       | 5   | 17 | 1845. Grünbung ber B. Salingia Dalle.                 |
| F   | 2  | 1817. Beinrich von Spbei<br>(alt. Burich.) geb.<br>1822 Auszug ber Jenaischen<br>Stubenten nach Ribl.            | 5   | 18 | 1786. Rari Maria von Beber<br>geb.                    |
| 5   | 5  | 1857. Christian Rand geft.<br>1838. Granbung ber B.<br>Dodfemia-Ronigeberg.                                      | 211 | 19 | 1862. Schlacht bei Dreng.                             |
| 5   | 4  | 1409. Universitat Leipzig ge-<br>grundet.                                                                        | D   | 20 | 1808. Cachfen jum Rönigreich<br>erhoben.              |
| 211 | 5  | 1791. Mozart geft.                                                                                               | 217 | 21 | 1795. Leopolb von Rante geb.                          |
| D   | 6  | 1834. Freifcharenführer von<br>Lügow geft.                                                                       | D   | 22 | 1815. Frang Abt geb.                                  |
| 211 | 7  | 1736. Gründung ber Univer-<br>fitat Göttingen.                                                                   | 5   | 25 | 1597. Opig geb.                                       |
| D   | 8  | 1815. Abolf Mengel geb.<br>1869. Unfehlbarfeiterftarung<br>bes Papftes.                                          | 5   | 24 | 1866. Schleswig . Solftein<br>tommt ju Preugen.       |
| £   | 9  | 1882. Die Bonner Burichen-<br>ichaft toft fich auf.                                                              | 5   | 25 | Weihnachten.<br>1745. Friede zu Bresben.              |
| 5   | 10 | 1845. Sans Berrig geb.                                                                                           | 211 | 26 | 1769. Ernst Moritz<br>Hrndt geb.                      |
| 5   | 11 | 1845. Gründung ber B.<br>Franconia Bonn.<br>1817. Dichter Mag von<br>Schentenborff geft.                         | D   | 27 | 1896. Brof. Schilemann geft.                          |
| 211 | 12 | 1816. Grbg. b. B. Germania-<br>Tübingen; 1844. Grbg. b B.<br>Arminia-Bürzburg; 1849.<br>Grbg. b. B Germania-Erl. | 211 | 28 | 1455. Joh. Reuchlin geb.                              |
| D   | 13 | 1846. Gründung ber B.<br>Germania Jena.<br>1863. Debbel geft.                                                    | D   | 29 | 1818. Danzig kapituliert.                             |
| 211 | 14 | 1720. Jufius Mofer geb.                                                                                          | 5   | 50 | 1819. Theobor Fontane geb.                            |
| D   | 15 | 1784. Lubwig Deurlent geb.                                                                                       | s   | 31 | Sylvester.<br>1870. Einzug Bictor Emanuels<br>in Rom. |
| ç   | 16 | 1742. Bluder geb.                                                                                                |     |    |                                                       |



### Dolumente und Shatfagen der Burffenffaft.

Bon Dr. Sugo Böttger (Arminia a. b. B. Jena).

ie bald hundertjährige beutsche Burichenichaft hat viel erlebt und ift bod) von ben Sturmen ihres Lebens nicht gebeugt. 21s eine besonbere eigenartig beutiche Studentenforporation wird fie, fo durfen mir aus ihrer gegenwärtigen Frifde und Lebensfroheit ichließen, auch gegenüber gerfebenben Einfluffen ber neugestaltenben Bufunft ihren Bestand fich zu fichern miffen. Saben bie Rarlsbaber Befchluffe, bie Centraluntersuchungetommiffion, bauer. haftes Diftrauen und Uebelwollen fie nicht zu vernichten vermocht, bat fich die Burichenichaft bisher ben Zeitfortidritten anzupaffen verftanben, ohne ihres Befens Rern zu verlieren, fo wird fie wohl auch in ben fünftigen Tagen eine Besonderheit bes beutschen Studententhums, eine gute Schule unferes Boltsthums, eine nationale Gigenthumlichfeit Deutschlands bleiben. Studentenverbindungen, Bergnugungeflube und Bereinigungen gur Pflege befferer Konnerionen giebt's überall in ber Belt. Gine Burichenschaft hat nur auf beutschem Boben entstehen tonnen, ihre Geschichte ift ein Stud deutscher Geschichte, ihre Geschichte ift in vielen Rallen Die Geschichte ber bebeutenben Manner Deutschlands.

Bir greifen aus der großen Zahl hervodragender Manner, die aus der Burschenichaft hervorgegangen find, uur einige wenige heraus: Staatsmanner und Politifer wie Gagern, Karl Mathy, von Mühler, Stahl, Arnold Auge, Jens Ilde Lornsen, Beseler, Rodbertus, Julius Fröbel, Wehrenpfennig, Abeten, Karl Schutz, Lorens von Stein, Negidi; Forscher und Gesehrte wie Karl von Hale, Leo, Georg Weber, Kuno Hischer, Trendelenburg, Hüger, Carrière, Lübte, von Naumer, Treitsche, Esmarch, Ruhmaul, Laband und Hans von Unssele, den Begründer des deutschen Nationalmuseums in Kürnberg; Dichter und Schriftseller wie Wilter Schessel. Spielbagen, Noquette, Laube, Simroch

Hoffmann von Fallersleben, Stradwig, Alexis, Sauff, Frit Reuter, Julius Wofen z. Man kann sich eine beutsche Kulturentwicklung ohne biefe Männer nicht vorstellen. Und da eine ununterbrochene Ergänzung und Bertiefung des beutschen Kulturlebens durch Männer aus dem burschenschaftlichen Zager bis auf den heutigen Tag erfolgt, so ist eben die Burschenschaft heute noch ein unentbehrlicher Theil nationalen und freiheitlichen Eudentenlebens, so daß sich societatie berechtigter Erbe erheben würde, sobald die Burschenschaft von Reuem unterdrückt oder von innen umgestaltet und entwerthet werden sollte.

Dreierlei hat die Burichenichaft gewollt und erreicht: Gie mar ein integrirender Bestandtheil ber beutschen Einheitsbewegung und ift auch bente ein ftarter Sort nationaler Politif in der beutschen Studentenschaft. Gie hat die ungefunde Suprematie einer Studentenverbindung gebrochen, fie hat erfolgreich für bie Bleichberechtigung aller Studirenden gefämpft und bamit einem vielgestaltigen Korporationeleben erft ben Boben erichloffen und geebnet. Gie hat eine Form ftubentischen Lebens in Deutschland entwidelt, welche Sitte und gute Bucht mit Freiheit, monarchifche Gefinnung mit freiheitlicher Lebensanschauung, Ernft mit Gröhlichfeit, Baffenfreudigfeit mit bem Refpett ber freien Berfonlichfeit, geschichtliche Tradition mit bem Ginne für Fortfdritt pereint. Richt erreicht hat fie die Ginigung aller Studenten in einer großen Burichengemeinbe, aber biefer Plan mar nach meiner Auffaffung auch von Anfang an nur ein Mittel, um zunächft einmal veraltete Juftitutionen aufzufaugen. Dan mußte tabula rasa machen, um Reues entftehen feben zu fonnen, man mußte alle Rrafte vereinigen, um die Biderftrebenden mitzureigen. Much in ber erften Burichenschaft finden wir übrigens ichon engere und außere Berbindung, also die Reime zur forporativen Spezialifirung, und baft fich über furz ober lang Absonderungen vollziehen mußten, liegt in ber Eigenart unferer Universitäten und ihrer Burger, liegt in ber Ratur ber Deutschen, von benen Cybel fagt: "Es find ftarte, eigenwillige Raturen, die nur mit ihres Bleichen fid) vertragen und fid von ber fleinften Berichiedenheit ebenfo abgeftogen fühlen, wie von der größten." Wenn, was nachweislich ift und in folgendem erwiesen werden foll, die Burichenschaft an ihrem Theile mitgewirft hat, die itio in partes in unferer nationalen Entwidelung zu befämpfen, fo mirb man es ihr nicht als ein allzugroßes Berfeben auslegen, bag ihr in ber Studentenpolitif bie Busammenfaffung ber miberftrebenden Theile auf Die Dauer nicht gelungen, daß vielmehr ihr Plan thatfachlich ine Gegentheil umgefchlagen ift und wir jest eine bunte Bielgeftaltigfeit im beutichen Berbindungeleben ber Sochichulen haben, welche fich bemuht, jeder Liebhaberei und jedem Bedürfniß gerecht zu merben. Daß bier ein Zuviel geworben ift und jest wieder Bufammengeben, Rartelle und Bereinigungen Gleichgefinnter geboten fein mogen, will die Buridenichaft nicht verfennen.

Etwaigen Einigungsbestrebungen wird, so meinen wir, auch nicht geschadet, sondern gedient, wenn jede Gruppe von historischer Bedeutung gelegentlich ihre geschildtliche Vlanz zieht und veröffentlicht und damit Alarheit darüber verbreitet, was sie werth ist, was sie bei etwaigen Ansammengehen mit anderen

Gruppen an Ravital einschießen fann und welche Berthichatung fie bementiprechend verlangen muß. Unfere geschichtliche Darftellung foll alfo nicht bie Berfplitterung ber Rrafte, wie fie jest auf Deutschlands hohen Schulen herricht, verewigen helfen. Gie foll aber por Allem auch nicht, bas möchten wir unferer felbit, nicht Undrer megen befonders betonen, unberechtigtem Stolze bienen, benn im Grunde ichafft fich jebe Beneration ihr Schidfal felbit und bas Gemesene ift fur Die reale Dachtentfaltung, auf Die es boch fchlieglich antommt, nicht übermäßig werthvoll. Es fann nur als Sporn betrachtet werben, in ber Leiftungefähigfeit nicht hinter ben bahingegangenen Generationen gurudgufteben. Die geschichtliche Darftellung foll alfo flar und beutlich fagen: Go find wir geworben, und auf diefer Grundlage wird fich eine gesunde Beiterentwidelung ergeben. Unfer Streben hat in guten und bofen Tagen bem Baterlande gegolten, bem Baterlande hat bie Burfchenfchaft ehrenhafte und tuchtige Danner in reicher Angabl gestellt. In bem Begriffe eines freien, geeinten beutschen Reiches, in ber Erziehung unserer Angehörigen zu besten beutschen Staatsburgern, die bas Baterland über Eigenintereffe und Partei feten, erschöpft und vollendet fich die Lebensaufgabe ber Burichenschaft. Dogen ihre Biele ftets fo ebel fein wie ihre Bergangenheit, mogen ihre Erfolge ftets bie bes Reiches fein, bann wird Alles wohl gelingen.

I.

### Vorboten.

Das napoleonifche Snitem ber angeblichen Berbruderung ber Bolfer und ber thatfachlichen tyrannischen Beherrschung von halb Europa hatte in Deutschland die politischen Buftande auf ben Buntt ber Unhaltbarfeit gebracht. Freilich hatte ber Korfe Deutschland geeint; freilich mar ber Rheinbund unter dem erhabenen Schut des Raifers ber Frangofen entstanden, aber es mar eine naturmibrig merkmurbige Bufammenfaffung beutscher Stamme, eine Rarrifatur beutscher Ginbeit. 3m Guben die toniglichen Kronen von Banern und Burttemberg, die großherzoglichen von Baden, Seffen zc. von Rapoleon geschaffen, fie murben mit ebenfalls neugeschaffenen Mittelftagten zu einem Bunde vereinigt, gerade ftart genug, um die Dhnmacht Deutschlands nach außen und innen zu gemährleiften. Die beiben Machte, die noch eine felbftftandige Bedeutung hatten, Preugen und Defterreich, hielten fich gegenseitig in Schach, labmten ihre Rrafte, weil fie ihre eigenen Dachtfragen ins Reine bringen mußten. Gie hatten jedenfalls nicht Beit, an's Deutsche Reich au Breugen mar von ber Sohe bes friedericianifden Staates berabgefturgt und hatte nach Jena und Auerftabt feine führenden Befchlechter in mangelhafter moralifder und politifder Berfaffung vorgefunden. Da vollgieht fich faft ein Bunder. Es entstehen bem Konig von Preugen in Scharnhorft und Stein plotlich und unerwartet Selfer von hohem Mithe und felbitlofer Treue, ba bemerfen mir eine Anfpannung ber Bolfsfrafte.

1 \*

ein Aufrassen zur befreienden That, wie es eben nur tiesste Roth bei einem im Kerne unverwundbaren Bolke erzeugen kann. So wurde der Freiseitketrieg ein wunderdar helles und kräftiges Präludium sur bie Einheitsbewegung in Deutschland. Die Lehre der letzten Jahre, in denen eine fremde Hand in Deutschland die Bölker und die Throne bezwungen und geleitet hatte, war denn doch zu eindringsich gewesen: In solcher Uneinigkeit und Zersplätterung — den Gedanken ersätte das Bolk, — mußten ja die deutschen Etämme immer und immer wieder das Ausland zum Mitregieren und zur beliedigen Intervention einsaden. Groß war freilich der Ruhm der deutschen Wissenschaft, ihrer Aufslätung und Humanität. Was halsen uns aber in dieser Welt der harten Realitäten unsere Dichter und Denker, die welterobernden Werke unserer Schiller, Goethe und kant? Der Rame Deutschland erzistirte nicht auf der Landlarte und keinensalls im Sprachschaft der eruropäischen Dipslomatie.

Ramentlich in der Ditmart empland man die Schmach der Zerflüftung des Reiches und sann man auf Abhülfe durch Zussammenschlich der Deutschgesinnten. 1808 schon wurde in Königsberg i/Br. der "Sittlich Wissenschliche Gaftliche Berein" gegründet, bekannter geworden unter dem Ramen

## Tugenbbunb.

Der Berein 1) entstand zu einer Zeit, als die Franzosen nach Losreißung ber einen Hälfte des preußischen Staates noch sast die ganze andere Hälfte beset hielten. Man wolkte in dieser Bereinigung die gestigen und moralischen Kräfte des preußischen Boltes beleben, den Bertust an physischer und politischen Kraft ersehen und zur Wiedergewinnung dieser physischen und politischen Kraft die Ration vorbereiten. Fürstliche Personen, Bürger, Krieger, Beamte, Gelehrte, Künstler, Industrielle, alles war im Berein verteten. Der Bund, vom König von Preußen bestätigt, wurde jedoch alsbald durch Eingriff Rapoleons 1809 von den Behörden ausgesost.

Im nachsten Jahre grundete Friedrich Ludwig Jahn in Gemeinschaft mit anderen patriotischen Mannern ben

#### Deutiden Bund,

ber einem ähnlichen Zwede dienen sollte, näunlich "ben gesunkenen Muth aufzurichten, dem Franzosenthum entgegenzuarbeiten und sich vorzubereiten, bei einer günftigen Beränderung der Umftände für das Bohl von Deutschland und von Breußen thätig mitwieren zu können". Der Deutsche Bund deftand bis 1813. Die Geistesverwandtschaft mit der Königsberger Bereinigung liegt auf der Hand, wie damals theils heimlich, theils offen an vielen Orten Deutschlands das Bestreben zu Tage trat, sich in Roth und herzensbedrängniß mit Gleichgesinnten zu vereinen und die politische Lähmung zu überwinden. Der erste Zwed war wohl meist auf die Beseitigung der Franzosenwirtschaft im Lande gerichtet, aber immer bewußter tritt nach und

<sup>1)</sup> Rrug, "Befen und Birten des fogenannten Tugendbundes". Leipzig 1817.

nach ein vornehmerer und intensiverer Selbstzwek hervor. Gewisse Einheitsbestrebungen schieben sich in ben Vordergrund, und sie sind es, welche die Bachsamkeit und den Biderstand der am Allen hängenden Krafte im Staatsleben aufrusen und die politische Entwickelung bes 19. Jahrhunderts durch einen schweren Konstitt treiben.

Die beutsche Vielheit hatte bas Berlangen nach Einheit erzeugt. 1667 noch hatte Samuel von Pufenborf das Deutsche Reich für ein jurstitiches "Monstrum" erklärt. Benn mehrere Staaten in ein Berhältniß mit einander treten, so könne das nur ein völkerrechtlicher Bund, eine Bundess genossenschliches In Seber Bersuch, über Staaten einen Staat zu machen, sei monströß. In diesem Geiste lehrten die nachfolgenden Staatsrechtselehrer die deutsche Jugend und Niemand war darum auch groß empört, als in dem Frieden von Presdurg (1805) das Deutsche Reich, die Conscideration Germanique, dei "lebendigem Leibe für todt erklärt wurde". 1) Desgleichen war die literarische Bildung des achtschnten Jahrhunderts durchaus losmopolitisch; Auskläung, Humanität, Welbürgerthum waren die geistigen Triedsebern, die kein Baterlandsgefühl und keine vaterländische Dichtung ausschmen ließen. Den Umschwung bezeichnen

### Fichtes Reben an die Deutsche Ration.

Sie erklären die nationalen Eigenthümlichkeiten nicht für etwas Zufälliges, das überwunden werden sollte, das vielmehr die Grundlage einer kitlichen Weltanschauung werden müsse. Indem der edle Mensch seinem Bolt ledt und das Bewußtein hat, daß in dem Bolt und durch das Bolt die Eigenart, der er angehört, auch nach seinem Tode sortlebt, wird ihm die Aationalität zum Träger der Unsterdlichkeit aus Erden. Ihre Berwirklichung kann diese Idee nur in einem nationalen Staate sinden. Es giebt aber nur ein Mittel, den nationalen Staat zu erreichen: die Erziehung der gesammten Ration. Tichte sorbert die Erziehung zum stillschen Bolten. Darum soll das neue Geschlecht erzogen werden nicht zum Dulben, sondern zum Handeln, damit es die Unerträglichkeit seines Zustandes einsehe und einen neuen schaffe. Wutsig, während noch die Franzosen Berlin beseth sielten, trug Fichte diese Reden den Berliner Hochschern vor (1808). Sie hatten eine ungeahnte Wirtung.

Bunachst eine Reaftion. Die über die Maßen perfibe Schrift vom Geheimrath Schmalz? rief alle alten Götter vom Olynnp herab, um ben Einheitsgebanten im Reim zu gerstören. Seine Schrift erzeugt eine ganze Literatur von Streitschriften, welche und ben bedeutsamen Prozeß zeigen, wie eine Ration allmählich erwacht und welchen mertwürdigen Besürchtungen biefe

<sup>1)</sup> Jaftrow. Gefchichte bes beutichen Ginheitstraums und feine Erfüllung. Berlin 1885. S. 67.

<sup>2)</sup> Berichtigung einer Stelle in der Bredow-Benturinischen Chronif, Ueber politische Bereine 2c. Berlin 1815.

Lebensäußerungen des Bolfes begegnen. Edmalz hatte u. A. behauptet, es hatte fich, ale ber Ronig ben Aufruf an fein Bolt erlaffen, feine Begeifterung, überall ruhiges und besto fraftigeres Bflichtgefühl geregt. "Alles eilte zu ben Baffen, und zu jeder Thatigfeit, wie man aus gang gewöhnlicher Burgerpflicht jum Soiden einer Tenerebrunft beim Teuerlarm Dieje fubalterne Denfart mußte emporen, jumal, ba boch Alle Beugen gemefen maren, wie gewaltig die Erhebung gemirft hatte, wie Greife und Rinder, Rruppel und Frauen fich begeifterungsvoll dem Baterlande ihr Alles und ihr Gein geopfert hatten. Es hagelten Die Augriffe auf Schmalg 1) und biefer mehrte fich, indem er bas nationale Problem als ein Erzengniß bemagogifder Phantafie ben Fürften und Regierungen in ichred. lichen Farben por die Angen ftellte. Die Taftit von Schmalz ift maggebend gemefen für ben meiteren Rampf gegen Alles, mas mit ber Ginheitsbewegung in Suhlung ftand. Bab boch, um nur eins herauszugreifen, bie von Metternich und feiner Gefolgichaft im Deutschen Bunde eingesete amtliche Central-Untersuchungetommission ber Periode von 1806 bis 1815 die Ueberfchrift: 3been einer allgemeinen Regeneration von Deutschland. Gie giebt alle Beftrebungen in Deutschland, "welche auf die Freiheit und Ginheit beffelben gerichtet maren" in Betracht und findet barin ben Anfang ber bemagogifden Bewegung! 2)

In seiner Bertheidigungsschrift gegen Niebuhr denunzirte also Schmalz die nationalen Bereinigungen jener Tage als Unruhestister und Zerstörer der partifularen Regierungen?): "Und gesetzt," so führt er aus, "ein Kaiser und Reich wären wirklich wünschenwerther als der Bund; welcher Bahnsinn ist es dann, das Gute schmähen, weil das Besser unmöglich ist? Ich möchte doch auch den Plan sehen, wie ein Kaiser zu tonitituiren sen, welcher mit Wacht alle teutschen, wie ein Kaiser zu tonitituiren sen, welcher mit Wacht alle teutschen. Und wäre nicht jeder Teutsche ein unteutscher, meineidiger Berrätiser, welcher wünschen könnte, daß sein Fürst zum Pair würde?" Die alte Pusendorssche Mazime in die häßlichen Formen des Servilismus gekleidet! Es sah sinster aus in den Köpsen der maßgebenden Persönlichseiten in Preußen und Deutschland; nud in sie sollte die nationale Bewegung den ersten, irritirenden Lichtschei tragen.

<sup>1)</sup> Förster, "Bon ber Begeisterung des preußisigen Volks im Jahre 1813". Berlin 1816. — Ludwig Vieland, "Bemertungen gegen die Schrift von Schmatz". Griurt 1816. — Wieland, "Neber die Schmalzisch Bertheidigungsschrift". Griurt 1816. — "Die neuen Obsturanten im Jahre 1815". Leipzig 1815. — "Benige Borte vom Untugendbund". Westeunfoland 1816. — Koppe, "Die Stimme eines preußischen Staatsbürgers". Wiln 1815. — "Neber die teutschen Gesellschaften 1815". — Riebuhr, "Neber geseine Berbindungen". Berlin 1816.

 <sup>3)</sup> Jife, "Geichichte ber politischen Untersuchungen". Frankfurt 1860. S. 58.
 3) Ueber des herrn B. G. Riebuhrs Schrift wiber die meinige, politische Bereine betreffend. Berlin 1815. S. 8.

Richt minder traurig aber ftand es mit bem Beift ber beutichen Studentenichaft zur Beit bes Rusammenbruche bes preufischen Staate. Es herrichte der Raufbold und Renommift. Fichtes Rampf gegen die Orden und Landsmannichaften ift ein fprechender Bemeis bierfur.1) "Es fam eine Beit," fchreibt ber forpsfreundliche Dold,2) "in welcher die Berrichaft bes Duells fur ben größten Theil ber Studenten felbit brudend murbe, baß man trachtete fich beffelben gu entledigen. Gingelne Bestimmungen bes Comment, welche gur Beit ihrer Entstehung gang mohlberechtigt fein mochten, murben jest zu Eprannen, ba fie nicht mehr zeitgemäß ober ba fie mangelhaft abgefaßt maren. Dan hatte nichtebestoweniger nicht bas Berg, biefelben zu verbeffern ober zu entfernen, iubem man mit einer merkwurdigen Babiafeit am Ueberlieferten festhielt und bie Genioren und wenige Rauf. bolde mit brobender Diene, ben Schlager in ber Sand, als Bachter bes Comment an ber Spipe ftanben. Es ift laderlich aber mahr, bag eine Reit fam (es maren die letten zwanzig Jahre bes 18. Jahrhunderts), in welcher einige Benige, benen alle lebrigen als Opposition gegenüberstanben, bas gange Studentenleben beberrichten." Die Gittenschilderungen aus jener Beit ftimmen barin überein, bag baufig Robbeit, mufter Ton, Unfittlichkeit an ber Tagesordnung maren. Die Studentenlieder und Stammbucher bringen Derbheiten von jum Theil unbeidreiblicher Rraft, und die Chronifen berichten von Gewaltthaten und Ausschreitungen mancher Art.

Eine wesentliche Stütze fand bas Treiben im bamaligen Berbindungsleben. In ihm spiegelte sich zugleich die Zeit ber partifulariftischen Abichließung ber bentschen Stämme getreu wieder; benn bie

### Landsmannichaften,

die herrschenden Berbindungen der Hochschulen, vereinigten immer nur die Landsleute, die engeren und engiten Stammesgenossen, sie legten allen Lands-leuten den Jwaug auf, bei ihnen einzutreten und die landsmannschaftliche Masche zu tragen, auch ihrer Gerichtsbarteit und ihrer Verfassungsich glut unterwersen. Wenn neuerdings von anderer Seite³) die Schilderungen der vorburschenschaftlichen Studentenschaft als tendenziöse lebertreibungen der Gebrüder Keil ausgegeben werden, so muß dem widersprochen werden. Die Keils nichen sich hier und da im Urtseil geiert haben, das ist menschlich und anderen Leuten mehr passitt, ihre Duellenbenutzung ist aber durchaus wahrseitsgemäß. Man lese doch nur, wenn man die nachträglichen Schilderungen nicht gelten sassen will, die beim ersten Wartburgseit gehaltenen Reden, sie hätten ja gar keinen Sinn gehabt und hätten auch gar keine

<sup>1)</sup> Hobohm, Sichtes Einstuf auf das atademische Leben. "Burschenschaftl. Blätter" 16. Jahrg. B.-S. 1901/02 Rr. 2, 4, 5, 6.

<sup>2)</sup> Geschichte bes beutiden Studententhums. Leipzig 1858. G. 256.

<sup>3)</sup> Fabricius, "Die bentiden Corps". Berlin 1898. G. 282.

Birfung erzielen tounen, wenn die barin liegenben Anflagen gegen die porburichenichaftliche Studentenichaft, gegen die Landsmannichaften und ihren verberblichen Ginfluß, nicht auf Thatsachen fich gegrundet hatten. Diefe Anflagen find aber biefelben, melde Reil und andere Befchichtofchreiber ermahnen. Wenn Fabricius es fo barftellt, als mare Alles nicht fo ichlimm gemefen, als hatten bie Landsmannschaften gang ans fich heraus ben Beg gur Reform gefunden, als mare einfach auf G. C .- Beichluß Die Burichenichaft gegrundet, fo moge man die Reden Dfens und Robigers auf der Bartburg nachlesen, um zu ermeffen, wie fehr biefe gemnithliche Rachforrigirung ber Befchichte fich ale unrichtig und tenbengios erweift. Dfeu 1) ruft ben bamaligen Landsmannichaften gu: "Der Studirte, er fei ber, mo er wolle, tann fein Gefcaft und feine Auftellung in Defterreich, Breugen, Banern, Sannover, Cachfen, in Schmaben, Franten, Thuringen, Sejfen, Medlenburg, Solftein, am Rhein und in ber Schweig finden. Er fpricht nicht mehr die Sprache feines Dorfes, feiner Ctabt; er verfteht nicht Diefes ober jenes Sandwerf, mas an eine bestimmte Berfftatte ober an bie Cholle feffelte: er ift ein universaler Denich! Gine Schande ift es, burch Studiren es nicht weiter gebracht zu haben, als ein Thuringer, ein Beffe, ein Frante, in Schmabe, ein Rheinlander geblieben ju fein. Gine Schanbe ift es, barauf fich etwas einzubilben, bag man nichts weiter als ein Provinzial-Landsmann geworden ift. Sprecht ihr benn Provinzialsprachen? Lebt ihr nach Bropingialfitten? Rein! 3hr merbet roth, bag man fo etmas einen Studirten nur fragen tann." Roch icharfer hebt Robiger bas nationale Beburfnik berpor, die landemannichaftliche Berfplitterung los zu merben: "3ch rebe nicht mider die alten Formen unferes Burichenlebens, in benen als Erzeugniffen ber ungludfeligen Bergangenheit allein ber Schlaffheit, Eitelfeit und Ungerechtigfeit gebient ift, und bie neuerwachte Flamme vaterlandischer Begeisterung nicht weben tann; aber ich fage euch, bulbigt nur dem mahren Beift der Beit, nicht dem ber Dode und er wird fich felbft Die Formen ichaffen, Die ihn tragen follen: Formen, in benen ein Betteifer entbrenne für bas Bahre, Gute und Schone, und ein gefundes gemeinsames Urtheil lebe, in bem jeber emporgetragen und emportragend jum Dann erftarte, ber bie mabre Burgerfrone zu tragen murbig ift. Denn reicher Gitelfeit und anmaglicher Dummheit foll nicht bas Bichtigfte und Schwererrungene geopfert merben, bas einige und beutiche Leben und Streben."

Roch eine besondere Quelle der burschenschaftlichen Empindungswelt mussen wir neben dem Erwachen des Rationalgefühls und des Protestes gegen landsmannschaftliche Berwilberung erwähnen: die Romantil und das Empsindsame der Rachschllerschen Beriode. Das lätt sich auf die verschiedenste Art erweisen; die einsachte und klarfte ist vielleicht ein Kapitel aus Karl von Hafes "Ideale und Irrthümer",2") etwa das vom Leipziger

<sup>1)</sup> Riefer, Das Bartburgfeft. Jena 1818. G. 112.

<sup>2)</sup> Leipzig 1894. G. 28.

Studenten zu lefen. Rur einige Cabe tonnen wir anführen: "Im Spatherbst (1819) hatte ich die zerstreuten Blatter vergangener Tage gesammelt und alles reinlich in einem Banbe gusammengetragen. Giniges Schalthafte ift babei, einiges tropig Baterlandifche, porherrichend boch bas gartlich Empfindfame, in Lied und Romange, in verfchlungenen Reimen und antiten Bersmaßen. Der Gebante, es zu veröffentlichen, ift babei gemefen, aber in einiger Scheu und in ber Luft an Masteraben, die mich lange verfolgt hat, auch wohl in einer Ahnung, bag es mein eigener Rachlag fei aus jungen Sahren, nannte ich's herrmanns Rachlag, und eine Borrede berichtet vom Leben und Sterben Diefes Freundes, bas eben nur bas Rofenol mar bes dichterifch und fehnfüchtig Sinfterbenben aus meinem eigenen Leben, ohne feinen lleberichuf an munterer Jugenbfraft. 3ch hatte icon mehrere Jahre an ber linken Bruftfeite einen Dold getragen, ben die Glauchauische Schwefter, bie auch meinen eitlen Burichen gern nachgab, mir hatte machen laffen, wie fie von mir mußte, am wenigsten um Jemand ein Leib bamit zu thun; mir mar's ebenfo fehr ein Befühl perfonlicher Sicherheit als ein ficherer Tobtenführer, wenn bas Leben gar ju trube tomme." Bon folder Mondicheinitimmung und Schmarmerei, die mir heute fcmer verfteben, lebt's und mebt's im Treiben und Reben ber erften Burichenichafter.

Schließlich wollen wir doch auch die Liebe zur Freiheit, welche die jungen Burschen von 1813 vorantrieb, nicht vergessen. Junachzik Freiheit vom Joche Rapoleons, dann aber doch auch freie Menschemwürde und politisch freie Boltsentwicklung überhaupt. Was die französische Revolution neben allen Schrecken an Gutem ans Tageslicht gebracht, die Beseitigung der brüdendsten Vorrechte, die Erstärung der Menschenechte, Berkassung, Theilung der Gewalten im Staate, Alles das regte die Gemüther noch immer an, und nicht umsonst sang darum E. M. Arndt:

Bu ben Baffen! zu ben Baffen! Als Männer hat uns Gott geschaffen. Auf, Männer, auf! und schlaget brein! Laft hörner und Trompeten flingen, Zaft Sturm von allen Thürmen ringen, Die Freiheit soll die Losiung sein!

Berather ber akademischen Jugend jener Tage waren in erster Linie Fichte und Jahn, der lettere mit seinem "Deutschen Bolksihum". Jahn trug fich längst mit dem Plane einer Gegenströmung gegen die Landsmannschaften. Schon 1806, so hat er sich geäußert, lag der Plan zur Burschenschaft als einer die Studirenden aus dem alleinigen Gesichtspunkt des Deutschtums ohne Rücksich auf ihr partikulares Baterland umfassen Berbindung in der Seele Einiger. Der Gedanke konnte sich aber in dieser Zeit nationaler Rleingläubigkeit noch nicht durchsehen.

Auf ben Sochichulen wollte Jahn Gemeinschaften begründen, welche biefe Ibeen in ber afabemischen Ingend verbreiten sollten. Bu biesem 3wede arbeitete er einen

# Entwurf ber Ordnung und Ginridtung ber beutschen Burichenichaften

aus. Rach ihm find Burschen alle diesenigen, welche wissenschaftliche Bildung genossen haben und sich auf den hohen Schulen wissenschaftlichen Bestrebungen widmen.

Als bas freiere beutiche Jugenbleben in allen anderen Stanben beidrantt murbe, habe es eine Freiftatt auf ben hoben Schulen gefunden und beife nunmehr Buridenleben, beffen bertommliche überlieferte Gewohnheiten Buridenbrauch gengnnt murben; er ftamme ale ehrenwerthes Rachbleibiel aus alter, iconer Beit und bemahre in fich die alten lleberbleibiel von fruberem berrlichem Leben ber freien deutschen Jugend. Der Bwed der Buridenverbindung fei: bas Buridenleben an genießen, zu erhalten und auf Die Rachburichen zu bringen. Das fpatere burgerliche Leben muffe ben Burichenverbindungen mit Recht fremd bleiben und tonne nie ein Gegenstand ihrer Regeln werden; aber fie buriten nie miber bie deutsche Boltsthumlichteit verftogen und niemals vergeffen, daß die beiligfte Bflicht bes beutiden Junglings und des gelehrten fei, ein beuticher Mann gu werden und dereinft im burgerlichen Leben fur Bolt und Baterland zu mirten. Darum muffe jeder Burich mit der Ginficht die Rraft paaren, etwas Tuchtiges gu lernen, fich beutich auszubilben, fur Bolf und Baterland leiblich und geiftig und fich in ben Baffen zu niben. Rur Chrliche und Behrliche, Die bas Gittengefet und bas Gefet ber Ghre hielten, fonnten Burichen merben. Der ehrliche und mehrliche Buriche muffe die Ghre bober ichaben als bas Leben. Bolt und beutiches Baterland muffe ibm über alles boch gelten, und er muffe beutich fein in Borten, Berten und Leben. Ber feine eigene Chre beflede ober fie beichimpfen laffe, ohne die Unbill zu ahnden, werbe nie die Bolfeehre wehren und rachen; wer fich felber fnechten laffe, werbe nie bie beutiche Gelbftanbigfeit ichirmen, wer in ber Jugend tein Gelbftgefühl befite, merde nie gum Boltegefühl gelangen. Gein Burichenrecht verliere, wer feine Ebre ungeahndet beschimpfen laffe, wer fein Ghrenwort breche, wer bei gefundem Leibe doch nicht die Suhrung ber Baffen erlernen wolle, wer fich gar feinen miffenichaftlichen Beichaftigungen mibme, wer einem Beleidigten feine Genugthuung gebe, wer wiber das beutiche Bolf und Baterland freventlich thue ober verächtlich handle, mit Borten und Berten, beimlich ober öffentlich.

Die gesammte Burichenichaft jeder hoben Schule mache ein Ganges aus, ein freies Gemeinwefen freier Leute. Alle besonderen Bereinigungen feien dadurch aufgehoben, abgelban, für tot und nichtig ertlart. Der Pennalismus duffte nicht wiederfebren, er verleite die Aelteren zu Anmagungen und zerftore die Freiheit und Gleichfeit.

Die Landsmannschaften und die aus ihnen herausgesonderten Krangden widersprächen dem Begriff vom einigen deutschaften Bolf und seien der deutschen Bolfsthumlichfeit zu offenbar feindlich und verderblich, weil fie die Zersplitterung förderten, unnuge handel verursachten, einen undeutschen Brauch einzuführen suchen, Zeit und Geld vernnendelt,

geudeten, die Selbständigkeit einschränkten, Kleinigkeiten und Tand zur Hauptsache machten. Ihre Ausrottung fei jedes beutschen Burfchen Pflicht, da fie das Baterland gefährdeten und das Bolk nach Erdichollen zerhuftiterten.

In Franksurt tras Jahn 1814 mit Freiherrn von Stein, Arndt, Reimer und anderen Gleichgefinnten zusammen, und es scheint, das aus dieser Begegnung die vaterländische Bewegung in Rord und Süd neue Kräfte erhalten hat. Während Jahn in Nordbeutschland wirtle, Arndt den "Entwurf einer deutschen Gesellschaft schrieb, waren im Süden Wilhelm Snell, die Gebrüder Belder, Hoffmann, Weidig am Werke, um die Idee Derell, die Gebrüder Und weiter zu tragen. Es wurden nach dem Borbild des Tugenbundes die "Deutschen Gesellschaften" gegründet.) In Giesen wurde 1814 eine deutsche Lesgegeschlichaft gegründet mit den Prüdern Follenius an der Spite, in heidelberg schlossen sich Löning, von Mühsensels, hosmann z. zusammen, nach Kiel trug Karl Welker den deutsche Gedanken. So war überall der Geist vorbereitet, welcher die deutsche alabemisch Jügend höheren Jielen zusschren sollte, als sie das Treiben der Landsmannschaften dargeboten hatten.

#### 11.

# Gründung der Burschenschaft in Jena.

Die Frage, warum gerade Jena ber Drt war, wo die beutsche Burichenichaft entstehen follte, beantworten die Gebruder Reil in ihrer "Geschichte der Brundung ber Burichenichaft" folgendermagen: "Der Grundgebante und Entwidlungsgang ber thuringifden Universität, ber nationaliten' unter allen beutiden Sochiculen, ihre liberalen Statuten, ber unter Deutichlande Gurften einzig bastebende weimarische Großberzog Karl August, der mit dem marmsten Intereffe fur beutsche Dichtung jugleich Ginn und Liebe fur bas gemeinjame beutsche Baterland, politisches Urtheil und Theilnahme an aller freien Regung und Ausbildung des Bolfsgeiftes und Bolfslebens verband und fich als ber erfte beeilt hatte, fein gegebenes Fürftenwort burch Ertheilung einer freifinnigen Landesverfaffung einzulofen, das Birten eines Luben, eines Dien, eines Fries, Riefer u. A., welche bie ftubirenbe Jugend zu ihren begeifterten Schulern batten, Diefelbe gur Behrhaftmachung und zu einer pernunftgemäßen, ber Reugeit entsprechenben Ordnung bes Studentenftaats eifrig anregten und überdies die erfte mahrhaft beutiche politische Breife ichufen alles bies machte bas Gelingen ber burichenichaftlichen Bewegung und Organisation erft möglich."

In Jena mar es bie 1811 gegründete Landsmannichaft ber Medlenburger, Banbalia mit ben Farben Schwarg. Roth mit

<sup>1)</sup> Meinede, Die deutschen Gesellichaften und der hoffmanniche Bund. Stuttgart 1891.

goldner Perkufsion, welche, vermuthlich angeregt durch die Berliner Bandalia, die ein Jahr vorher gegründet, also wohl vom Jahnschen Einflußberührt war, die Resorm des Etudentenlebens durchsichen half. Baterländischer Geist war in der Landalia uicht fremd, sie veranstaltele im September 1812 auf dem Kunithderg ein patriotisches Fest, das in einen Schwur gegen Rapoleon ausklang. Als 1813 der Aufruf zu den Bassen erscholl, zogen salt alle Bandalen ind Feld, sie trasen unter den Lüswwer Gleichgesunke, die bereits von Jahn beeinslust waren. So brachte denn der Bandale Kassensterer aus dem Feldzuge Jahns Entwurt zur Gründung der Burscheschaft mit nach Jena, er gründete in Jena zunächst eine sogenannte "Wehrlichaft mit nach Jena, er gründete in Jena zunächst eine sogenannte am Freiheitskampf theilgenommen hatten und daher wohl geeignet waren, die Landsmannschaften mit neuem Geiste zu erfüllen.

Das Berk gelang nach längeren Kämpsen und Debatten, die Landsmannschaften der Thüringer und Franken zeigten sich bereit, in die neue Burschengemeinde auszugehen, nur die Sachsen hielten noch am "Comment" sest. Tan der 12. Juni 1815 heran. Die von den früheren Bandalen gesührte Gemeinschaft der Zenaischen Studenten zog zur "Tanne", wo nach dem Arndrichen Liede "Sind wir vereint zur guten Stunde" Horn die Eröffnungsansprache der Burschaftschaft hielt. Die Landsmannschaften sentten zum Zeichen, daß sie sich ausschlichen, ihre Jahnen. Die deutsche Burschaft in Jena war gegründet.

Die Farben waren Schwarz-Roth mit golbener Berfussion, ihr Bahrspruch zuerst "Dem Biedern Ehr und Achtung!" bann später ber ber Teutonia-Halle: "Chre, Freiheit, Baterland!" An bie Spite ber Berfassung

murben folgenbe Grundanfichten geftellt:1)

Freiheit und Ehre find die Grundtriebe bes Burichenlebens. Die Freiheit ift nothwendig gegeben burch bie Bestimmung ber Buriden, nämlich Ausbilbung und Musleben ber gesammten Perfonlichfeit. Die Ehre ift nothwendig im Gefolge ber Freiheit; benn bas Celbitgefühl ift bie Burgel ber Ehre; fein Gelbit fühlt und begreift nur rein und flar ber Freie. Das Bewußtfein aber, bas Bodfte und Cbelfte gu erftreben, bas Befuhl ber Rraft, fich felbft geltend machen gu tonnen und feinen Duth felbit barguthun, giebt bem Burichen bie Ghre. Das Befühl der Rothwendigfeit, bag ble Freiheit, burch melde nur ber Universitats. zwed erreichbar ist, erhalten und unverlett beschirmt werden mussen, der Gedante, bag bies nur möglich fei burch gemeinschaftliche Rraft, ber bruberliche Ginn und bas Gemeingefühl, gu einem Gangen zu gehören, fie forbern mohl alle gleich lebhaft auf ju Berein und Berbindung. Und in der That find aus folden Beburfniffen und folden Beweggrunden ichon pon frubefter Reit ber Sochiculen an bie mannigfaltigften atademifden Berbindungen bervorgegangen. Aber nur folde Berbindungen, die auf ben Beift gegrundet find, auf welchen überhaupt nur Berbindungen gegrundet merben follten, auf ben Beift, ber uns bas fichern tann, was une nadit Gott bas Beiligfte und Sochfte fein muß, nämlich Freiheit und

<sup>1)</sup> Reil, Geschichte bes Jenaischen Studentenlebens. 1858. G. 361 if.

Selbiandigleit des Laterlandes, nur folde Berbindungen find dem Zwed und dem Weien der Solidule augemessen, weil nur in ihnen die allseitige Ausbildung der Jugendkraft jum heile unseres Bolles besördert und erhalten werden kann. Eine solide Berbindung der Buricen mir Burichenickaft.

Aus ber Ronftitution heben mir folgende Grundfabe hervor:

Jeber ehrenhaste Bursch sollte Mitglied werden tönnen, aber Niemand jum Beitritt gezwungen werden; teinerlei Autorität, als die des überlegenen Gesstes, follte sich geltend machen dürsen; nur sollten die Mitglieder, mit Michficht auf die geringere Ersahrung, erst im zweiten Halbiger entscheiden Stimme erhalten. Schwarzer beutscher Roch mit langem ichwarzen Beinkleid sollte als gemeinsame, auf eine eine einsach sich den deutsche Bolkstracht hinwirkende Aracht gelten und Erkennungszeichen sein, und zwischen allen Mitgliedern das brüberliche Du die freunnliche Einigung ausbrücken. Nicht nur die Mitglieder der Burschenschaft siehlt, sondern seder Student sollte durch die Ausschlaft selbst, sondern seder Student sollte durch die Ausschlaft selbst, sondern seder selbsten sond werden, sein Recht sinden können. Das Dueil sollte als das lehte Mittel zur Wiederherstellung der Ehre gelten, nur wirkliche Ehrenducke von dem zur Berhandlung der Ehrenstrietlieten eingesehten Ehrengericht zugelassen

Ein Borfteher-Kollegium, aus neun Borstehern und drei Kandidaten bestehend, sollte die verwaltende, richterliche und ausstührende, ein Ausschule, aus einundzwanzig Mitgliedern und sieben Kandidaten bestehend, die ausschen den Behörde der Burschenschaft sein; durch den häufigen Wechsel der übrigens mit teinerlei Borrecht ausgestatteten Borsteher sollte möglicht Aller Meinung zu gedigtender Geltung sommen. Alle Verhandlungen, alle Versammlungen sollten öffentlich, ebenso offen auch das Verhältniß zu der Regierung und zu den Behörden sein.

Es gehörten der jenaischen Burschenschaft bei ihrer Gründung 113 Mitglieder, 9 Borsteher und 21 Ausschuftunänner an. Bon den 11 Gründern waren neun Bandasen. Die Ramen der elf Studenten, welche die Burschenichaft ins Leben gerusen haben, waren: Karl hermann Scheibler aus Gotha, Heinrich Arminius Niemann aus Raheburg (Medlenburg), Dortit aus Berlin, Karl Horn aus Reuftrelig in Medlenburg, Abolf Friedrich Schröder und Karl Aterhart aus Medlenburg, Wilhelm Kaffenberger aus Frantfurt a. M., J. Walter aus Lievland, Heinrichs und Probsthan aus Medlenburg, Karl Bogt aus Arnstadt. Sie waren fast alle Lühower gewesen.

III.

# Die Ausbreitung der Burschenschaft auf andere Dochschulen.

Die folgenden Aufzeichnungen fönnen auf Bollitändigkeit keinen Anfpruch erheben, da fich die Grundung ber Burschenschaft an manchen Otten noch in Dunkel hult, die Alten allzu verstreut umherliegen und außerdem das geschichtliche Urbild nicht selten burch politische Nachenschaften verzerrt erscheint.

In Seibelberg 1) hatten Walther und Follen schon zur Zeit der Gründung der Zenenser Burschenschaft die Teutonia aufgethan, welche den Landsmannschaften und ihrem commentwütbigen Berhalten ein Paroli biegen wollten und es erreichten, daß sich alle Landsmannschaften auflössen wollten und es erreichten, daß sich alle Landsmannschaften auflössen mit Ausuahme der Suevia, in welche sich die Reste der übrigen Landsmannschaften slüchteten. Im Sommer 1816 kamen mehrere Zenenser Burschenschafter nach Heidelberg. Sie traten in die von dem geistvollen und seurigen Carové geseitete Teutonia ein, dieser arbeitete mit den Jenensern die neue Versassung aus, welche er am 23. Februar 1817 den Kommilitionen mit dem Ersolge vortrug, daß alsbald die Burschenschaft in Heidelberg errichtet wurde.

Die Reform des Studentenlebens war in Freiburg 1815 noch nicht recht zum Durchfruch gekommen, die Erinuerungen an die Freiheitsklämpfe waren hier nicht von der gleichen Zebenskraft wie im Rorden. Allerdings empfand man die landsmannischaftliche Serrischaft als veraltete Mummerei, als "bösen Arebs an dem intellektuellen und moralischen Dasein der Jugend", wie Münch, ein Theilnehmer an der erste eine Art von Reformkorps, die Freiburg, berichtet. Wünd hatte erst eine Art von Reformkorps, die Selvetia ausgethan, womit aber wenig erreicht war. Rach dem Wartburgseft wurde ein altkatholischer wissenschaftlicher Bund von Bader, Kaiser, Highlich, Wänch ze gebildet, aus dem sich dann unter thätiger Betheiligung von Tübinger und Erlanger Burschenschafter eine regelrechte Burschenschaft entwicklete.

<sup>1)</sup> Bild, Schwarg - Roth - Gold in Beibelberg. "Burfdenfchaftl. Blatter" 1. Sahra. Rr. 290.

<sup>2)</sup> Oppermann, Die Anfange ber burichenicaftlichen Bewegung in Freiburg. "Burichenicaftl. Blatter" 15. Jahrg. Rr. 7, 8, 9.

Besonders schwere Jugendjahre scheint die Burschenichaft in Erlangen 1) gehabt zu haben. Bon dem Schwunge der Begesilterung, wie sie im Rorden die Freiheilstriege entsessel hatten, war auch hier nichts zu spüren, hauptsächlich die Abneigung gegen die Landsmannschaften bildete die Triebseer. Der Tübinger Burschenichafter Sand und einige seiner Freunde, Ultrich und Clöter, hatten gehosst, die Frankonia zur Burschenschaft umzultimmen, waren aber ohne Ersolg geblieben. Die Landsmannschaften belegten die Abtrünnigen mit Verrus, und nur 12 Undeugsame erkläten dem Seniorenkonvent, "daß sie das dieherige Burschenwesen als zu entartet erkannten, daß etwas Bessers, der Zeit Gemäßes, an die Stelle des Bisherigen treten müßte, und daß sie sich seines keil dieses Kreiben von der disherigen Bertassung gehindert worden sei, von dieser lossgaten, um sür sich wenigstens bieses Gblere auszustellen". In der Racht vom 27. auf den 28. August 1816 konstituirte sich auf dem Allikäber Berg die erste Erlanger Burschenschaft

In Biegen mar bie "Deutsche Lesegesellschaft", eine ber patriotischen Bereinigungen, ber Ausgangspuntt ber Burichenichaft. Ernft Belter ichreibt barüber an feinen Bruder Rarl Theobor nach Riel; "Da bie Stubenten2) gang und gar nicht bem Undraug unferer Beit Benuge leifteten und von einer Erbarmlichkeit und Gehalt- und Gestaltlofigkeit auf Die andere perfielen, und ba ich noch Andere fand, benen biefe Rraftlofigfeit und Gemeinbeit zum Etel mar und bie Reuer und Liebe genug besagen, um bas Bute ju wollen und bafur gu fterben, fo habe ich im Unfang Juni (1815) eine beutiche Berbindung bier mit ber größten Borficht und Ausmahl gestiftet. pon ber ich recht viel Gutes hoffe und erwarten barf, bag Alles einen fo guten Gang geht . . . Die Form ber Berbindung ift zwar nicht in Allem ordnungsmäßig, aber in ber Sauptfache weit genug von ber Landsmannichaft verschieden und liegt zwischen beiben. Manchen Formen bes Burichenlebens, benen nur bie Geele ausgestorben mar und bie nur noch als bloge Berippe baftanben, fuchen mir eine neue Geele zu geben und fie neu, nur nach ber Beit mobifigirt, zu beleben; anbere, bie uns veraltet und fur unfere Beit unpaffenb icheinen, verbannen mir."

Die alte Leipziger Burschenichaft<sup>3</sup>) stand zur Jenaischen in engster Beziehung. Ihre Gründung war unter Mitwirkung ber Jenenser erfolgt, ihre Berfassung hatten Jenenser und Leipziger gemeinsam ausgearbeitet. Am 7. Inni 1818 lag bie Berfassung in endgültiger Fassung vor. Die Burschenschaft trat nach ihrem Entstehen sosort in die schäftle Gegnerschaft zu ben Landsmannschaften.

<sup>1)</sup> Geichichte ber Erlanger Burichenichaft. "Burichenichaftl. Blätter" 2. Jahrg. Rr. 14.

<sup>2)</sup> Meinede, Bur Gründungsgeschichte ber Giegener Burschenicaft. "Burichenichaftl. Blätter" 7. Jahrg. Rr. 3.

<sup>3)</sup> Sawidhorft, Berjaffung ber Leipziger Burfchenfchaft von 1818. "Burfchenfchaftl. Blätter" 14. Jahrg. C. & 3. 1900 Rr. 5.

Marburg 1) hatte bereits Ende Juli 1816 eine burschenschaftliche Berbindung Teutonia, welche die Landsmannschaften bekäupfte und von ihnen mit gleichem Haß bedacht wurde. Wan einigte sich schließlich, indem man 1818 eine allgemeine Burschenschaft mit bem Ramen Germania gründete.

In Konigeberg fand bie Buridenicaft fogleich Antlang; fie murbe jeboch von oben unterbrudt, ihre Sbeen fanden, soweit fie fich auf Ginigung sämmtlicher Studenten beziehen, in ben zwanziger Jahren in bem "allgemeinen Buridencomment" ihre Berwirflichung. 2)

#### IV.

#### Der Geift in der erften Burschenschaft.

Die Burichenichaften ftrebten banad - bas Beugnig mird ihnen all. gemein ausgestellt - burch Ginfachheit ber Gitten ben in ber Berfaffungs. urfunde ausgesprochenen Grundfaben Chre ju machen 3m lebrigen maren fie frober Laune und bem Becher- und Lieberflang nicht abgeneigt. Daß ein foricher Beift in ber Burichenichaft lebte, bag fie niemals ber Bufluchtsort flingenscheuer Elemente mar, und bag fie bei aller Berachtung renommistischer Raufbandel auch einen mannlich-frifden Streit gelten ließ und fur ibn bie richtige Austragungeart tannte, bas Alles geht auch baraus bervor, bag im Commer 1815, wo allerdings die meiften Burichen noch im Gegenfat zu einander ftanben, viele Duelle vortamen. In einer Boche fanden in Jena - fo berichtet Beffelhoft3) - 147 Duelle ftatt. Die fogenannte Renommage, bie abfichtliche und gang unberechtigte Beleidigung, ließ bas Ehrengericht freilich regelmäßig gurudnehmen, nach Befinden unter Abbitte. 3m Uebrigen aber mar man fleifig auf bem Baufboben und auf ber Menfur. Richts perfehrter alfo als fich die erfte Burichenschaft als eine vermuderte, vorsichtige, lediglich mit idealen Phantomen fich abplagende Gefellichaft vorzustellen! Dan mar fröhlich, ohne roh und larmend zu fein, man pautte, ohne ben point d'honneur auf ber Degenspite ju tragen. Die Reils ichildern die Burichenichaft als eine nothwendige, bem Beitgeifte angemeffene Reform bes gefellichaftlichen Lebens der Ctubirenden: "Bohl mar in ber Burichenichaft auch eine Fulle politischer 3been, Ahnungen und Bunfche rege; fonnte bies aber auch anders fein? Dit Begeifterung maren ja bie Junglinge bem Rufe ber Fürften zu ben Baffen gefolgt, aber indem fie gefolgt maren, mar ihnen auch die fuhnfte Soffnnung fur bes Baterlandes Freiheit und Ehre, für die Berftellung bes Reichs und die Gestaltung bes Baterlandes burch bie Fürsten und Bolfer Deutschlands jur Seite gegangen. Manche

<sup>1)</sup> heer, Gefchichte der Marburger Arminia. Marburg 1896. G. 13 ff.

<sup>2)</sup> Gefchichte ber Burichenichaft Germania gu Ronigsberg.

<sup>3)</sup> Beffelhoft, Deutsche Jugend in weiland Burichenichaften und Turn-gemeinden. Magbeburg 1828. @ 29.

waren gefallen, die Ueberlebenden aber ju ihren Studien gurudgefehrt, ber Erfüllung ihrer Soffnungen getroft entgegensehend. Diefe Junglinge aber - waren fie Studenten gewöhnlicher Art, wie fie fruher auf die Universis taten gefommen? Richt am Alter allein maren fie voraus (viele ftanben im 24. Lebensjahre und in noch reiferem Alter), fonbern auch bie Beit hatle fie gefraftigt. Biele maren Offiziere geworben, einige trugen Orben; alle aber hatten bas Befühl, baß fie bem Tobe in bas Auge geschaut hatten, daß die Rechnung ihres Lebens abgeschloffen gemefen mar." Als fcon bie gesammte Reattion über Jena und die Burichenschaft herfiel, tonnte Großherzog Rarl August im Jahre 1819 por bem Bunbestage ber Burichenfcaft burch feinen Befandten, Beh. Rath von Benbrich, tein anderes Beugnig ausstellen, als bas ehrenvollite: "Es fei erfreulich gemefen, bag nach ben Kriegsjahren 1813 und 1814 bie aus bem Felbe gurudfehrenden Junglinge das Thörichte und Schadliche ber landsmannschaftlichen Spaltungen felbit ertannt und ben Entichluß gefaßt hatten, die Ginigfeit ber Deutschen auch in ihrem Bufammenleben gu erhalten, ichon in ihrem Ingendleben einer Idce zu hulbigen, welche fur bas beutsche Baterland von fo hoher Bebeutung fei . . . Bahrheit, Magigteit, Religiofität feien als Ingenden anerfannt worden, auf welche ber Studirende unter Sindirenden habe ftolg fein burfen."

Dag biefer Beift nicht nur in Jena lebte, fondern burch bie Burfchenschaft auf die meisten Sochschnlen fich verpflanzt hatte, durfen wir u. A. aus ben Lebenserinnerungen Rarls von Safe 1) fchliegen, ber in Leipzig und Erlangen ftubirt hatte. "Die Burichenschaft als folche hatte nichts unmittelbar Politifches," fo urtheilt er, "an fich, fie bachte nicht an einen fofortigen Ginfluß auf ben Staat; bennoch hatte fie eine politifche Bedeutung und murbe die größte Bedeutung erlangt haben, wenn fie, unter verftandigen Schut genommen, ihr Biel erreicht hatte. Huch hatten wir bavon ein ftartes Bewußtfein, indem wir uns ideal mit ber gangen gebilbeten Jugend aufammenfaffend, unter einander fagten: pon uns, die wir nach menigen Jahren die Staaten und die Bergen lenten merben, mird ber Gieg gefetlicher Freiheit und die mahre Ginigung unferes Bolts ausgehen . . . . . Innerhalb der Burichenschaft brachte bas altbeutsche Befen in feinen liebertreibungen manche Lächerlichkeit ju Tage, und die universale Absicht, die boch nur in Jena auf furge Beit durchgesett werden tonnte, ließ manche Mitglieder aufnehmen, die man in ihrer Wehrlofigfeit und Sarmlofigfeit bisher nicht gewohnt mar, als vollberechtigte Mitglieder einer Berbindung gu feben. Dennoch mar es ein ibeales Jugendleben, auch in feiner verfummerten Birflichfeit, nicht ohne Bedeutung fur bas, mas jest im gangen Bolle gilt." Uebrigens mar feinesmegs bas gange Burichenleben auf biefen ernsten Ton gestimmt. Sumor und Laune tamen in allerhand gegenseitiger Rederei und Illf jum erfreulichen Durchbruch, mas man ebenfalls bei Safe

<sup>1) 3</sup>beale und Irrthumer. 6, 36.

bestätigt finden wird. Rur ein Beispiel von schlagfertigem humor (S. 49): "Rach einem modernen und gerade Leipziger Sitte sehr fremden Einfall der Burschenschaft wollten wir ein allgemeines sich Duzen unter den Studenten einführen. Zumal der sächsiche Abel beklagte sich bitter deshalb. "Ich fann doch," sagte mir einer aus diesem Kreise, "mich nicht Du nennen mit dem Sohn meines Schneiders oder Schusters!" Ich antwortete: "Das fannst du halten, wie du willst, wir aber nennen jeden von euch, den wir für ehrenhaft halten, du; ihr konnt uns meinetwegen Euer Enaden nennen."

V.

## Das Martburgfest.

Das Jahr 1817 brachte die dreihundertjährige Jubelfeier ber Reformation. 3m Commer murde barum von ber Jenaifden Burfchenichaft ber Blan ber Bartburgfeier, welche eine Teier ber lutherifden Befreiungethat, ber Schladt bei Leipzig und der Erneuerung des deutschen Studenteulebens fein follte, entworfen. Dan ichidte Rundidreiben an die übrigen Sochichulen, worauf bruderlich gehaltene Antworten einliefen, fodaß man fich vertrauensvoll gum Geste ruften tonnte. 1) Bom Großherzog mar nicht nur bie formliche Erlaubnig zur Begehung bes Geftes auf der Bartburg gegeben, fondern auch Berfügung getroffen worben, daß die Studirenden, da die offentlichen Bafthäuser nicht hingereicht hatten, die Menge zu fassen, von den Burgern ber Stadt unentgeltlich aufgenommen murben. Der Gifenachichen Regierungsbehörde mar ber Auftrag gegeben, Die innere und außere Ginrichtung ber Beier ben Studirenden allein zu überlaffen, burch teine polizeiliche, Difetrauen beweisende Dagregeln bie ehrliebende, megen ihres ausgezeichneten nittlichen Betragens ben übrigen beutiden Univernitäten als Beifpiel vorangebende Jenaische atademische Jugend, sowie die der übrigen deutschen Atademien zu franten, ihr deshalb die Bartburg völlig zu übergeben und nur megen des auf derfelben befindlichen Bulverthurms die nothige Borficht anguempfehlen. Mus ben großherzoglichen Forften bei Gifenach murbe bas ju ben Oftoberfeuern nothige Solg unentgeltlich geliefert, Die Fifchteiche gur Speifung auf der Wartburg geöffnet und überdies zur abendlichen Erleuchtung ber Bartburg felbit eine bedeutende Cumme bewilligt. "Ber von benen. die damals das Geft mitfeierten, erinnert fich, nicht noch jener Tage gemiffermaßen wie eines Maientages feiner Jugend" fagt S. Leo in feiner Gelbstbiographie. Bu Gifenach erklangen am 18. Ottober 1817 bereits Diorgens 6 Uhr feierlich die Rirchengloden. Bom naben Balbe murbe Gidenlaub herangetragen und jum Schmud bes Barette vertheilt. Den Bug auf die Bartburg nennt Friefen einen "beiligen Bug". Laugiam und ernit

<sup>1) &</sup>quot;B. Bl." Jahrg. XVI Rr. 4. C. C. 1902. C. 85 ff. Langguth. Bom Geifie bes ersten Bartburgfestes.

ging er hinan; gegen 10 Uhr ichritt er feinem Ziele entgegen. Bom Sofe ging es in ben feftlich geschmudten Saal.

Bor bem Rednerftuhl ftanden im Salbfreis mit blanten Schwertern Die Beamten; ernftes Schweigen herrichte im Saal, ein furges, ftilles Gebet, bann braufte pon bem Borfanger Durr aus Berlin, in Jena Theologie ftubirend, angeftimmt, bas Lieb: "Gine feste Burg ift unfer Gott" burch bie Raume und hinauf zu ber bescheibenen Rlause, mo bes Liebes Dichter por 300 Jahren für geiftige Aufflarung geschafft hatte. Darauf betrat ber ermählte Rebner bes Tages, Riemann aus Rageburg, stud, theol. in Jena, Ritter bes Gifernen Rreuges, bas er bei Belle-Alliance erworben hatte, ben Rebnerftuhl. Dit icuchterner Beicheibenheit begrüßte er bie hochansehnliche Berfammlung, im Ramen ber Jenaischen Burichen bie aus allen Gauen Deutschlands getommenen Bruber, Die versammelt maren, um mit jenen "bas Wiebergeburtsfeft bes freien Gebantens und bas Errettungsfeft bes Baterlanbes aus ichmählichem Cflavenjoch zu feiern." Er berührte bie Sauptmomente ber bentwürdigen Zeiten, benen biefe Feier gewibmet mar, die behren Beiftesthaten und Beiftesfiege und bie boben Rampfer Bug und Luther. Dann ging er über ju ber Rlage, bag jene Siege bes Glaubens nicht bie polle Segensfrucht getragen, bag über vielem Broken und Schonen, mas Biffenichaft und Runft angebahnt und erreicht, "bes Baterlandes vergeffen worben fei, feiner Tugend und Sitte", bag auch bie Fürften über bem icheinbaren Bortheil ihrer Lander bas gemeinsame Bohl vergeffen und die beutschen Stämme, einander feinbfelig gegenüberftehend, die unheilvolle Trennung nur gefestet. Für foldes Berachten ber Boltsthumlichfeit und ber Ginheit bes Baterlandes fei die Strafe getommen burch ben Arm bes welfden Bolfes. "bas Unfangs zur Freude ber Belt, ber Freiheit Fadel entzundend, balb einer ichanblichen Berrich- und Raublucht Raum gab und Deutschland in Retten ichlug". Alles erfehnte einen Retter. Enblich fclug in Dostaus Brande die Flamme ber Freiheit empor, und glorreiche Giege murben erfochten. Bier Jahre feien feitbem verfloffen, bas beutiche Baterland habe icone Soffnungen gehegt, aber alle feien vereitelt. Bon allen Fürften Deutschlands habe nur Giner fein gegebenes Bort eingeloft, ber, in beffen freiem Sande bie Berfammelten biefes Geft begingen.

Mit steigender Begeisterung ermuthigte der Redner die deutsche Jugend, "Alle Brüder, alle Sohne eines und besselben Baterlaudes, eine eherne Mauer zu bilden gegen jegliche äußeren und inneren Feinde, entgegen dem Schreden des Todes, entgegen der Blendung vom Glanz der Throne, nimmer erlöschen zu lassen das Streben nach Erkenntnis der Wahrheit, das Streben nach jeglicher menschlichen und vaterländischen Tugend, daß sie — einst wirssam einster wollten das Bie Geneinswohls: die Liebe zum einigen deutschen wollten das Ziel des Gemeinwohls: die Liebe zum einigen beutschen Baterlande.

Seilige Stille herrichte in ber Bersammlung. "Aus ben Regionen ber Unsterblichen ichien bas Geisterreich sich aufgethan ju haben, bas

Gelübbe ber frommen Jugend anzunehmen und ben Schwur bes Rampfes fur Freiheit und Recht in ihrer Gegenwart zu besiegeln." (Riefer.)

Am Abend unternahm die Burschenschaft einen Fackelzug auf den Bartenberg, und hier wurde nun die für die Burschenschaft schwer verhängnisvolle

### Berbrennungsfcene auf bem Bartenberge

von einem Theil der Festgenossen, vermuthlich von dem radikaleren, ausgesährt. Der Landsturm hatte achtzehn mächtige Feuer angezündet, Rödiger hielt eine begeisterte Nede über religiöse und politische Freiheit in Deutscheland, aus der wir eine markante Stelle oben angesührt haben. Bald darauf trat Mahmaun mit einem großen Korbe voll Bücher, bezw. Makulatur, auf der Büchertitel angegeben waren, an ein Feuer heran. In seiner Ansprache betonte er, daß die Burschenfasst mit der Liebe paaren sollte den tiesen grimmigen haß wider das Böse und Berkehrte und darum wider alle Bösen und Tauben im Baterlande. "Das soll unser Bolt ersahren, das ist der treibende Gedanten zu diesem ernsten Schritte, der manchem ein Gericht sein wird seiner Thaten, Gedanten und Schriften."

So wurden denn die Werfe von Ancillon, von Cölln, Crome, Dabelow, von Haller, Immermann, Rohebue, von Kampk, Schmalz, Alcher und Anderen den Flammen übergeben — Gänse, Schweine- und Handeschmalz, wie es bei der Berbrennung hieß — und dazu wurden noch verkrannt ein Schnürsleib, ein Jopf und ein Korporalitock. Zweck der burschiefen Seene war, gegen die einheitsseinbliche und realtionäre politische Literatur und gegen "Jopf und Philisteri", gegen Gamaschenthum und Bolizeiwillfür zu protessienen. Im Ganzen eine That, die der Jugend nache lag und die man nur harmloß aufzusassien brauchte, damit sie harmloß war und blieb. Aber man hatte mit jener That, wie sich balb herausstellen sollte, in einen ausgereten Vienenschwarm aeschlagen.

Am nächsten Tage legte noch Carrové von Heibelberg das Wesen der Burschenschaft dar. Man habe vordem nur nach äußerem Glanz gehascht, man habe nicht sein, sondern nur scheinen wollen und an die Stelle des kernhasten Schregsühls das luftige, spittige point d'honneur gesett, die Landsmannschaften hätten sich schregsenübergestanden und blutige Behden ausgesochten. Daß nun die Burschenete jett nicht mehr darin bestehen ausgesochten. Daß nun die Burschenete jett nicht mehr darin bestehen sonne, bloß ein gewandter Fechter oder ein unüberwindlicher Trinker zu sein, oder die Stelligkeit der Person durch jedes unbedeutende Wort oder durch ein schiefes Gesicht verletzt zu sußelen, davon möchte nur billig jeder deutsche Vursche überzeugt sein, wenn er nicht taub sein Stein sie Klänge der Zeit und gesübslos gegen das Große und Schöne seines Volles.

Man kann sich heute kaum noch eine Borstellung davon machen, wie biese Flammensene auf dem Bartenberge gegen die reaktionäre Finsternis kontrastiren mußte, welche über dem kontinentalen Europa brükete. Die "Heilige Allianz" des Kaisers von Ausland, des Kaisers von Desterreich

und bes Ronigs von Breugen betrachtete fich ja "als Bevollmächtigte ber Borfehung", Defterreich und Rugland hatten überall in Deutschland ihre Polizei und ihre Spione. Durch bie Rapoleonifche Berrichaft und ihre Folgen maren einige hundert felbständige Ctaaten mediatifirt und ein Bund von 39 fouveranen Staaten gegrundet worben, jeder mit großem Sofftaat, veralteten Unfpruchen, mit einer Urmee von pornehmen Richtsthuern. Metternich, bie Geele ber beutsch-öfterreichischen Politit nach 1815, hatte ba wirflich nicht einmal übermäßig viel zu thun, um biefen Bund in Unordnung und Unfelbftanbigfeit zu halten, bas Spiel ber Intrique gu entfeffeln unb auf biefe Beife Defterreich bie Suprematie ju gemahrleiften. Detternich mar aber nicht nur die Geele ber politischen, er mar auch bie Geele ber mirth. ichaftlichen Reaktion. 3hm traute man bie Dacht zu, ben berauffteigenben wirthschaftlichen Liberalismus wieber gurudgumerfen, bie "ungejunden" 3been von Gewerbefreiheit und Bauernbefreiung wieder von ber Bilbflache zu perbannen, und thatfachlich find benn auch politische und wirthschaftliche Reaftion in ber nächsten Folgezeit getreulich zusammengegangen.

Es ist unseres Erachtens nicht ganz richtig, anzunehmen, daß erst die Berbrennungsstene auf dem Wartenberge Anlaß gegeben habe, der Burscheichaft eine besondere politische und polizeiliche Beachtung zu schenken. Sie war bereits gezichnet. Sebe Bereinigung, welche nicht gerade daruns schliebende ausgezeichnet und das Bünsche nach etwas Besserw verwerslich wären, war von vornherein einer Gesellschaftsschicht verbächtig, welcher noch die Schrecken der französischen Revolution in den Knochen sah und die aus ihr nur das Eine gelernt hatte, daß Alles organisirt werben müsse, um sich den Bestand ber Borrechte noch für einige Zeit zu sichern. Längst vorher war die national gesinnte Studentenschaft denunzirt worden; die Abahmannsche Kapuzinade und die Berlehung literarischer Eitelseiten verschäftsschaft des die Erregung gegen die Burschenschaften, sie gaben nur das Signal ab, um die gauze reaktionäre Weute loszussssten.

Bor Allem mar es ber ichon ermähnte Geheimrath

### Schmalz,

ber in seiner Denunziation den Deutschgesinnten Revolution und Unusurg ber staatlichen Ordnung, gewaltsame Pläne zur Herstellung der deutscheine Pläne zur Herstellung der deutscheinen Pläne das Mitter Georg, der die ganze Orachendrut der nationalpolitischen Schriften, als da waren: "Neber Deutschald lands Wiedergeburt" (1813), Arndts: "Der Rhein, Deutschlands Stront, aber nicht Deutschlands Grenze", Welters: "Deutschlands Streiheit" 1814, Kohlrausch: "Deutschlands Greiheit" 1814, Butles: "Nuerläsliche Bedingungen des Friedens mit Frankreich" (1815), insbesondere aber auch Jahns "Munenblätter" und "Turnkunst" (1814) vernichten wollte. Alle diese Schriften, die sicher zum Theil mehr altstänlich als umstürzlerisch waren, galten ihm nd Anderen als verdächtig. Zeitschriften wie die "Remess", der "Wächter", die "Germania", kurz ungefähr Alles was gedruckt wurde, war ihm staats-

gefährlich und bemagogisch. Schwalz sagt selbst, daß er seine frühere Mitgliebschaft am Tugendbund durch seine Publizifilt wieder gut zu unachen sich bemußt habe. Nach Schmalz waren die demagogischen Umtriede zu erkennen is einmal an dem "leidenschaftlichen Predigen unbedingten Tobhasies gegen Frankreich", zweitens an dem Streben nach einem Repräsentationsspisten und brittens an dem Streben nach einer Reorganisation des deutschen Salerlandes. Auf die Art ließ sich allerdings eine polizeiliche Einregistritung, eine klare und reinliche Scheidung der Staatsbürger leicht durchsühren.

Es ift ichmer zu verfteben, wie fehr biefer Bubligift bie meitgebenbite Belobigung in ber Preffe fant. Die "MIg. Lit. Beit." 1815 Rr. 2142) hob ce ruhmend hervor, daß er die Leute betampfte, welche mit ihrer Deutschheit die rechtlichen Deutschen beunruhigten unter bem Bormande, für Deutschlands Ginheit zu mirfen, "bie es nie hatte und nie geben tann". Raturlich batte ein fo ausgezeichneter Bubligift Rachabmer, Die womöglich noch ihren herrn und Meifter übertrumpften. In ber anonymen Schrift "Die Deutschen Roth- und Schwarzmäutler" (Reubrandenburg) werben besonders Gorres und Arndt verantwortlich gemacht, die fich "in ben niedrigften Schmahungen erichopften", fich "gu Mentoren und Cenforen ber Ronige und ihrer Minifter, fowie ber berühmteften Staatsmanner aufwarfen". Dit ber Ginführung bes Reprafentativinftems hofften bie Boltsbegluder "zu Umt, Anfeben und Ginnahmen" ju gelangen. "Beld eine Ausficht, die heiligften Intereffen ber Ctaaten folden Sanden anvertraut gu feben! Horrendum et ingens monstrum!" - Gine eigene Bunft pon Schmalggefellen hatte fich fomit aufgethan und die Sof- und Abelspartei hob Schmalz und feinesgleichen in ben Simmel, Die Fürsten überschütteten fie mit Orben und Musgeichnungen.

Und diese Saule des preußischen Feudalismus hatte man auf dem Bartenberge angetasiet, und den Herrn Geseinmrath von Kampt, Ancillon, Kotebue und Andere dazu. Sie rächten sich, indem sie die alademische Jugend als aller Ordnung seind und demagogisch anklagten und indem sie ihr eigenes Unglück zu dem der deutschen Staaten und Fürsten stempelten. von Kampts mahnte zunächst die versührte Jugend an das praeteritos si reddät annos! Die Jünglinge sollten die "von ihren Bätern oft gewiß sehr mühsam, mit herber Entbekrung und im Schweiß des vöterlichen Angesichts erworbenen Etudiengelder ihrer Bestimmung gemäß" verwenden, "sleißig Collegia hören und repetiren". Als wenn das die Landsmannschaften gethan hätten! Dann aber geht's ans Denunziren: "Was soll der Staat für seine Bertheisdigung von Jünglingen erwarten, die den bittersten und höhnendsten Jaß gegen stehende Heree, die doch nur allein und gegen den äußeren Feind schipfigien

<sup>1)</sup> Rechtlieb Zeitgeist "Entlarvung ber sogenannten bemagogischen Umtriebe". Altenburg 1834. S. 149 ff.

<sup>2)</sup> Zeitgeist a. a. D. S. 160.

<sup>3)</sup> Rechtliche Erörterung über öffentliche Berbrennung von Drudichriften, Berlin 1817.

tonnen, aussprechen? Belde Chrfurcht fur Gefete und Borgefebte foll er von einer Jugend ermarten, melde ichon in unbartigem Alter Die Befebe ihrer Fürsten öffentlich verbrennt und verhöhnt?" Schlieflich fpricht er von "Bartburgsorgien" und nennt bie Studenten Altflider und junge Montesquieus, Cenforen ihrer Landesherrn und empfiehlt fie ber ftaatlichen Aufficht. Afcher ) polemifirte gegen ben epangelisch religiofen Beift, jammert über ben ermachten Antijudaismus und perorirt gegen beutsche Gefinnung: "Deutsch, Deutschheit und Deutschthum maren die Paniere, mit welchen fie por ben Mugen von gang Guropa Front machten. Es mar ber laderlichfte Aufzug, ben man fich benten tonnte." Dulbung und Rosmopolitismus feien perlett: "Bang Deutschland hat die Art, wie die Bartburgsfeier begangen worden, in Erstaunen versett. Ich finde nichts Befrembendes barin. Das finde ich befrembend, baf bem Unmefen, bas fie veranlaft, nicht ichon langit gesteuert ift." Die offigiose Preffe, namentlich die ofterreichifche, zeterte ebeufalls gewaltig gegen Unbotmäßigfeit und Berwilberung und verlangte unporzugliches Ginfchreiten ber Behorbe.

Jugleich wurden Gerüchte ausgesprengt, auf der Wartburg — man verwechselte Wartenberg und Wartburg — sei u. A. auch die Alte der Heiligen Allianz verbrannt. Die reastionäre Partei, angestachelt durch die Eingebungen der beleidigten Schriftieller, schütten den Berdacht der Nachhabenden. Das Fest, welches "als einen Silberblick deutscher Belchichte und als ein Blüthendurchbruch unserer Zeit" geseiert worden war, wurde versetzt und die Durschenschaft als eine wider die bestehenden Negierungen gerichtete Berbindung geschildert und verdammt. Freiherr von Stein?) meinte freilich, "daß sein Grund gewesen, die Bersammlung der jungen Leute zu versindern, sie hatten einen guten und eblen Zwed: vaterländliche Gesinnungen zu besehen und zu unterhalten, dem läppischen Wesen der Landsmannschaften abzuhelsen." Aber was half das Alles? Desterreich war empört. Der "österreichssische Beordachter" prägte das später zu Tode gehepte Wort: "jede Theilnahme von Jünglingen am össenlichen Leden."

So waren die Regierungen wachsam gemacht, Preußen und Desterreich schiedten ihre Gesandten nach Jena, um sich die Nabenbrut aus der Rähe anzusehen. Sie konnten freilich nur berichten, daß sie "von der Ordnung, der Disziplin und der trefflichen Gesinnung" der Studenten überrascht seien.

Im Innern ber Burschenschaft hatte das Wartburgfest die Wirkung, daß es den Zusammenschluß ber Burschenschaften der einzelnen Hoodschulen zur nothwendigen Allgemeinen Burschenschaft förberte und daß auf den Burschentagen in Jena (3. April 1818 und 10. bis 19. Oktober 1818)

bie Berfassung ber Allgemeinen beutschen Burschenschaft vorberathen und angenommen wurde.

<sup>1)</sup> Die Bartburgsfeier. Leipzig 1818.

<sup>2)</sup> Stein an Minifter von Gereborff in Beimar, 10. Dezember 1817.

your to

Die Berfaffung vom 18. Ottober 1818 euthielt in ben §§ 1 bie 4 folgende "Allgemeine Grundfate":

1. Allgemeine Grundfage.

§ 1. Die allgemeine beutiche Burichenichaft ift bie freie und natürliche Bereinigung ber gesammten auf ben Sochichulen wiffenschaftlich fich bilbenden beutichen Jugend zu einem Ganzen, gegründet auf das Berhaltnig ber beutichen Jugend zur werbenden Einheit bes beutichen Volfes.

§ 2. Die allgemeine beutiche Burichenichaft als freies Gemeinwejen fiellt als ben Mittelpunkt ihres Birtens folgende allgemein anerlanuten Grundfage auf:

- a) Ginheit, Freiheit und Gleichheit aller Burichen untereinander, möglichfte Gleichheit aller Rechte und Pflichten;
- b) driftlich bentiche Ausbildung einer jeden leiblichen und geiftigen Rraft zum Dienfte bes Baterlandes.
- § 3. Das Zusammenleben aller beutichen Burichen im Geiste biefer Sate ftelt bie höchste Ibee ber allgemeinen beutichen Burichenichaft bar, — die Ginfeit aller beutichen Burichen im Geise wie im Leben.
- § 4. Die allgemeine deutsche Burschenichaft tritt nun badurch ins Leben, daß fie fich allmählich immer mehr als ein Bib ihres in Gleichfeit und Freiheit blübenden Bolfes darstellt, daß fie ein vollsthumliches Burschene in der Ausbildung einer jeden leiblichen und geftigen Kraft erhält, und im freien, gleichen und geordneten Gemeinwesen ihre Glieder zum Bollsleben vorbereitet, damit jedes derselben zu einer solchen Stufe des Selbstbemuhtseins erhoben werde, daß es in seiner reinen Eigenthumlichteit den Glanz und die Serrlichfeit beutschen Boltslebens darfiellt.

Die "Berfaffung" bestimmte weiter bas Jufammenarbeiten ber Burfchenfchaften ber einzelnen Sochiculen.

Aljährlich sollte eine Bersammlung von Abgeordneten aller einzelnen Hochschulen, wo Burichenschaften sind, um die Zeit des 18. Ettober statischen, du ber eine jede womöglich drei Bevollmächtigte sender. (§. 8.) Der in der allegemeinen deutschen Burichenschaft ausgesprochene Gesammtwille ift entscheidenstür jede einzelne Burichenschaft (§. 9). Der Abgeordneten-Bersammlung steht die höch sie dicker-Gewalt zu: a) in Streitigkeiten der einzelnen Burschenschaften unter einander; b) in Streitigkeiten einzelner Ritglieder mit ihren Burschenschaften in fangt ein der Burschenschaften zu sowie die Entschenzung der Bersassung mit den von ihr allgemein anerkannten Grundsätzen übereinstimme oder nicht. In sehreren Burschen fagt sie auf Abänderung des nicht lebereinstimmenden bei den einzelnen Burschaftschaften an.

Das Berhalinig ber einzelnen Burichenichaften unter einander follten folgende Bestimmungen regeln:

Die einzelnen Burichenichaften haben fich als gleiche Theile des großen Ganzen angufefen (§. 19). Alle ihre Streitigteiten unter einander tonnen nie im Zweitampf ausgemacht werden, fondern werden vom Burichentage vernunftgemäß entichieden, wenn fie fich nicht felbft oder durch dritte Bermittelung vergleichen tonnen (§. 20). Zede Burichenichaft ertennt alle von den anderen verhängten Strafen als rechtmäßig und auch für fie bindend an, fo

lange die allgemeine beutiche Burichenichaft fie nicht für unrechtmäßig ertennt (§. 21). Es verfteht fich von felbit, bag, mer in ber einen Burichenichaft gemejen, von felbit burch Erflarung feines Billens und nach Berpflichtung auf ben Brauch ber anderen Sochicule angebort (§. 22). Es findet gegenseitige Gaftfreundicaft ftatt. Alle Berbindungen neben ber Burichenschaft find eo ipso in Berichift (§. 24). Bo aber Landsmannichaften ober andere Berbindungen neben einer Buridenicalt icon pon langer Reit ber beiteben, muß fich bie einzelne Buridenicaft fo viel ale moglich fuchen, biefelbe auf bem Bege ber leberzeugung gu gewinnen, indem fie ihnen die Bahrheit theils burd ihr ganges Leben, theils auch, mo es ihr wirtfam icheint, burd Unterrebungen flar ju machen fucht. Birb Die Burichenichaft aber von ihnen angegriffen und in der freien Darftellung ihrer Befinnungen gehindert, fo bat fie die fraftigften Daftregeln zu nehmen, Die gerabe ber Augenblid erforbert und allen nur mögligen Beiftand ber allgemeinen beutiden Buridenicaft zu erwarten (\$. 25). Mit Sochiculen, mo feine Buridenicaft ift, fonbern blog Landsmannicaften find, hat die allgemeine teutiche Buridenicaft meiter feine Berührung: um fie aber nicht zum Sammelplag pon allerlei Gefindel ju machen, zeigt fie auch ihnen bie als ichlecht anertannten Buriden an (8, 26). Benn aber auf folden Sochidulen Ginzelne eine Buridenicaft ftiften wollen, fo leiftet bie allgemeine teutiche Burichenichaft benielben alle nur mögliche Gulfe und verpflichtet besonbers bagu bie nadite Burichenichaft (6, 27). Benn Auslander fich auf teutiden Sochichulen befinden, fo mird ihnen gestattet, fich fo frei und vollsthumlich auszubilben, als fie es nur mollen; meil es aber nicht natürlich ift, daß fie als Auslander, die wirklich nur folche fein wollen, in Die Burichenichaft treten, fo mirb ihnen gestattet, eigene Berbindungen auszumachen, jedoch barf eine Gemeinicaft von Auslandern nie eine enticheibenbe Stimme in allgemeinen Burichen-Angelegenheiten haben und muß fich in Allem bem berrichenben Brauch untermerfen (\$. 28). Dit benienigen Burichen, Die in feiner Gemeinschaft leben, balt bie Burichenichaft Grieben. Gie gemahrt ihnen Die volltommenfte Freiheit, Die fie ale Menichen haben tonnen; jeboch verlangt fie mit Recht von ihnen, fich nach bem herrichenden Brauche ihrer Sochichulen gu richten. Ihre Chrenfachen mit Mitgliedern ber Burichenichaft merben nach bem Brauch berfelben ausgemacht, jedoch tonnen fie fich ehrenhafte Gefundanten und Beugen nehmen, die aber mit bem Brauch befaunt fein muffen (§. 29). Begen ben, ber fich meigert, Chrenfachen nach Burichenfitte auszumachen. mirb nach Buridenmeife verfahren (§. 81).

Also ein Trut- und Schubbundniß der Burschenschaften stellte die Berfassung von 1818 dar, indem sie den Berrus regelte, den Bertehr untereinander vorschrieb, die rechtsprechenden Behörden einselte und gegen unshonorige Studenten die nötsigen Maßnahmen bewirtte. Die erfolgte Stiftung des großen Bundes wurde den Studiennden der deutschenden der deutschenden der deutschenden der deutschen Buchschulen durch eine Juschrift tundgegeben. So war Alles wohlbestellt und vorläufig der reaktionären Sturmstuth frästige Dämme entgegengeset. Bie wenig Großberzog Karl August von Sachsen-Weimar der Berleumdung des Bartburgseltes Gehör geschentt hat, deweist die Thastlagde, daß er nach der Geburt des Erbprinzen, des nachsolgenden Großberzogs Carl Alexander, die Zenaische Burschaft als Tauspathen einslud. Sie sandte zu dem Tausalte, der am 5. Juli 1818 stattsand, die brei Mitglieder: Binger, Sieverssen

Lugar. 3. 1905. 1905. 15.58!

und Graf Keller und fam dann im Laufe des Abends selbst mit 500 Mann angezogen, um im Schlohhofe "dem durchstauchtigiten Großherzog von Weimar, dem verehrten Erhalter der jenaischen Hochschuben dem geliebten Beschützer deutschen Rechtes und deutscher Freiheit und dem ganzen großberzoglichen Hause ein freies freudiges Hoch" darzubringen.

VI.

# Die Karlsbader Beschlüsse und Auflösung der Burschenschaft.

Inbeffen bie internationale Reaftion und bie Begner ber neuen Beit waren unaufhorlich an ber Arbeit, die Bewegung auf ben beutschen Soch. ichulen zu verunglimpfen. Der ruffifche Ctaaterath von Stourbga überreichte bem gu Nachen feit Oftober 1818 "gur Berathung über Die Mittel gur Abmendung ber Revolution" versammelten europäischen Monarchenfongreß feine Schrift "Memoire sur l'état actuel de l'Allemagne" 1) und erklarte in biefer Schrift bie beutschen Universitäten fur Schlupswinkel aller Bermorfenheit und Richtsmurdigfeit - la jeunesse, soustraite à l'empire des lois, se plonge dans tous les excès qui derivent de la rebellion de l'esprit et de la corruption du coeur. - Stourbge empfahl bie liebergabe bes höheren Unterrichts in die Sande eines hierarchifden Regimentes. 3mei Burfden, von Benning und Graf Bodolg, fandten bem Stourdga Forberungen, bie biefer ablehnte. Diefe Borgange, bas itraflose Denungiren, Saftern und Beleidigen, welche fich biefer landfremde Ruffe erlaubte, emporte bie Jugend. Aber es mar nicht ber einzige Anlaß zur Indignation: Troftlofe Gleichgültigkeit in ben regierenden Rreifen gegenüber dem nationalen Einheitsgedanten, die hülflofe Bunbesatte bas einzige Befriedigungsmittel für nationale Bedürfniffe; außer ben brei Konigen von England, Solland und Danemart, welche fur ihre beutschen Staaten, Sannover, Lugemburg und Solftein am Bunde theilnahmen, führten in ber beutschen Politit Rugland und Defterreich bas große Bort, fein Berfaffungsleben, fondern blindes Autoritatspringip. "Man muß es gefteben," fchreibt Enbel, "niemals ift einem großen, mit frijchem Siegeslorbeer gefronten Bolte eine fummerlichere Unverfassung auferlegt worben, als es bamals bem beutiden Bunbe burch bie Bunbesatte gefchah." Fur bie Burichenschaft fam noch bie emige Berfegerung und Berleumdung bingu, um die Gemuther zu erhiben und eble Beftrebungen bei Einzelnen in Fanatismus und Bergweiflung umfchlagen zu laffen.

Am 23. Märg 1819 murbe ber Ctaatsrath von

Ropebue

zu Mannheim durch Karl Ludwig Cand aus Bunfiedel ermordet. Rach kurger Zeit in Tübingen war Cand in Erlangen Landsmanuschafter, um

<sup>1)</sup> Baris, November 1818.

bie Landsmannichaft Franconia in eine Burichenichaft umgumanbeln, er mar beim Bartburgfeit Mitglied bes allgemeinen Ausschuffes fur Erlangen und murbe bort auf Rogebue, beffen Schriften man auf bem Bartenberge in effigie verbrannt hatte, aufmertfam. Robebue, bamals ber erfolgreichfte beutiche Boet, feicht und oberflächlich, hatte auch eine "Geschichte bes beutschen Reiches" gefdrieben, welche die entschiedene Abweisung ber Burichenschafter erfahren batte. Robebue batte fich nach feiner Art mit bobnifden Ausfällen gegen ben beutschen Charafter und die beutsche Jugend in feinem "Litterarischen Bochenblatt" gewehrt und hatte burch feine biffige Rabuliftit die Studenten aufgebracht. Rugleich nahm man ihn mit Recht fur einen ruffischen Spion, melder von Beimar aus als biplomatifder Bertreter Ruflands über Jena und feine Studenten bie verlogenften Berichte nach Betersburg und mit biefem Umwege in bie europäische Bolitit geschickt batte. Als nun gar Robebue bas Madmert Ctourbgas in feinem Bochenblatt als eine Cdrift herausgestrichen hatte, welche große, auf lauter Thatsachen gestütte Bahrbeiten enthalten, mar die Emporung allgemein, und fie gab Cand ben Gedanten ein, ben Baterlandeverrather niederzustogen. Die befte Beurtheilung ber unseligen That hat mohl Professor de Bette in ber Troftschrift gegeben, welche er fofort nach ber Ermordung Rogebues an Sands Mutter ichidte und welche er mit bem Berluft feiner Profesour ju bufen batte. Er ichrieb bamals: "Die begangene That ift freilich nicht nur ungesetlich und vor bem weltlichen Richter ftrafbar, fonbern auch allgemein betrachtet, unfittlich und ber fittlichen Gesetgebung zuwiderlaufend. . . Aber ift pon ber Beurtheilung irgend einer geschehenen Sandlung die Rebe, fo barf man nie bas allgemeine Gefet als Dafftab gebrauchen, fonbern bie Ucbergengung und die Beweggrunde bes Sandelnden. . . . Co mie die That geschen ift. burch biefen reinen frommen Jungling, mit biefem Glauben, mit biefer Buversicht, so ist sie ein schones Beichen ber Zeit. Und mas auch bas Schicffal Ihres Cohnes fein mag, er bat genug gelebt, ba er fur ben höchsten Trieb feines Bergens zu fterben beschloffen bat."

Natürlich wurde die That Sands der gesammten Burschenschaft zur Last gelegt; mit gesälschien Dokumenten versuchte man eine Berschwörung nachzuweisen, odwohl der Brief Sands an die Jenaische Burschenschauserung worin er um "ihrem allensallsigen Antrage zworzukommen" um seine Entlassung bittet, da man Ansioh an ihm nehmen könnte, wenn er "sürs Baterland auf dem Nabensteine sterben sollte", die Jolietheit seines Sandelns außer Frage stellt. Wie hätte er Ausschluß oder Abgade erwarten können, wenn er im Auftrage oder mit Justimmung der Burschesschaft gehandelt hätte. In liedrigen sand nachher die That weit über die Kreise der Burschesschaft hinaus eine mehr oder minder leibenschaftliche Bertseidigung, sodaß von einer Ideengemeinschaft nur im Kreise der Burschesigkaften seine Rede sein konnte. Was half's, die national-freiheitliche Bewegung war gesährlich und sie zu unterdrücken kam die That Sands gerade zur rechten Zeit.

Eine zweite That tam ihnen weiter zu hilfe, das Attentat des Apotheters Löning gegen den Rassauer Prafibenten von Idell in Bad Schwalbach. Eine vollständig verrückte That, denn von Idell war ein allgemein geachteter und beliebter Mann mit liberalen Tendenzen. Zeht war aber allen Widerlachern Deutschlaches, allen freiheitsseinblichen Elementen, allen Gegnern der wirthschaftlichen Resormen, mit anderen Worten allen antinationalen und illiberalen Elementen eine durch ganz Deutschland verzweigte Verschwörung erwiesen. Der weimarichen Regierung, die dies bestritt, wagte der babische Gesandte von Parsett in Karlsbad zu erwidern: in Ermangelung von anderen Mitschuldigen Sands wären diesenigen dassur zu halten, welche sie leugneten. Ein erhabener Führer durch das Labyrith jener Zeit,

3mar legten bie Erhalterstaaten ber Universität Bena: Cachfen-Beimar und Cachfen-Gotha burch ihren Befandten, Geheimrath von Sendrich, in ber Citung bes Bunbestages vom 1. April 1819 fraftigen Ginfpruch ein gegen bie Angriffe, welche fich unisono und in erfter Linie auf die Thuringifche Es murbe burch ibn ber Burichenichaft bas Reugnig Universität richtete. gegeben, bag fie in Jena ein ebleres Ctubentenleben eingeführt und bie Befehmäßigleit befordert habe. Bu ihrer politischen Tendeng murbe bemertt: "Beflagen muß man hierneben ben bofen Willen ober bie Unvorsichtigfeit berer, welche eben folche Unfichten ben Ctudeuten zuerft angebichtet, welche beshalb mit einer großen Wichtigkeit gegen fie gefprochen, und vielleicht baburch ben Reim bes lebels unter fie gebracht haben." Und weiter; "Alls bie ftudirende Jugend im Jahre 1813 auf Deutschlands Sochschulen aufftand, als fie eilte, theilzunehmen an bem Rampfe fur die Freiheit, die Ehre, die Sitte, Die Sprache bes Baterlandes, ba murbe fie mit offenen Armen empfangen, ba murbe fie in Schaaren geordnet, ba fah man in ihr feine Rinder, fondern merbenbe Danner. Als fie gurudfehrte aus bem Rampfe, als fie auf Zeichen mannlicher Sandlungen fich berufen burfte, ba fonnte ihr nicht fofort bas laute, fonft nur bem Daune gegiemenbe Sprechen und Schreiben über bie Guter unterfagt merben, fur welche fie geblutet batte, für welche in ihrer Mitte Freunde und Bruber gefallen maren, ba fonnte man nicht fofort biejenigen als Unmundige behandeln, welche man in ihrer edlen Begeisterung als Emanzipirte, als Bahrhafte gebraucht hatte." Cachien-Beimars freimuthige, aber völlig erfolglofe Sprache am Bunbestage.

Das Berbot der Breugen, in Jena zu studien, das Schließen der Turnpläte in Breugen, die Berfolgung und Maßregelung von Arndt, Jahn, Görres, Welder, waren nur die Vorläuser größerer Unterdrüdungsaltionen. Im August 1819 trat eine Anzahl deutscher Minister unter Metternichs Borsibe zu einem Kongreß in Karlsbad zusammen, das Ergebniß der Berathungen waren die

Rarisbaber Befdluffe.

Am 20. September 1819 wurde ein "provisorischer Bundestagsbeschluß über die in Ansehung der Universitäten zu ergreisenden Maßregeln" gefaßt, bessen britter Paragraph lautet: "Die feit langer Zeit bestehenden Gesetze gegen geheime ober nicht autorisirte Berbindungen auf Ilniverstäten follen in ihrer ganzen Kraft und Strenge aufrecht erhalten und insbesondere auf ben seit einigen Jahren gestisteten, unter dem Ramen "Die Allgemeine Buridenschaft" bekannten Berein um so bestimmter ausgedehnt werden, als diesem Berein die schlechterdings unzusässige Boraussehung einer sortdauernden Gemeinschaft und Korrespondenz zwischen verlicheden unt Inniversitäten zu Grunde liegt. Den Regierungsbevollmächtigten soll in Ansehung dieses Punttes eine vorzägliche Bachsankeit zur Pflicht gemacht werden.

"Die Regierungen vereinigen fich barüber, bag bie Individuen, welche nach Betanntmachung bes gegenwärtigen Befoluffes erweislich in geheimen ober nicht autorifirten Berbindungen geblieben ober in jolche getreten find, bei teinem öffentlichen Amt zugelaffen werben follen."

In berfelben Situng murbe vom Bunbestage bie

Mainzer Central-Untersuchungs-Rommiffion

eingesett, welche eine "möglichst gründliche und umsassende Untersuchung und Sessischung bes Thatbestandes, des Ursprungs und der mannigjachen Berzweigungen der gegen die bestehende Berfassung und innere Ruhe sowohl des ganzen Bundes als einzelner Bundesstaaten gerichteten revolutionären Umtriede und demagogischen Berbindungen" anstellen sollte. Auf jeder Universität wurde ein Regierungsbevollmächtigter des Bundes angestellt mit dem Amte, "über die strengste Vollziehung der bestehenden Gesehe und Disziplinarvorschriften zu wachen, den Geist, in welchem die academischen Sehrer bei ihren össentlichen und Brivatvorträgen versahren, sorgsätig zu beobachten und bemselben, jedoch ohne unmittelbare Einmischung in das Bissenstanden und benfelben, jedoch ohne unmittelbare simmischung in das Bissenstanden und benfelben, genoch der eine heilsame, auf die künstige Bestimmung der studirenden Ingend berechnete Richtung zu geben, endlich Allem, was zur Beförderung der Sittlichseit, der guten Ordnung und des außeren Anstandes unter den Studirenden dienen kann, seine unausgesehte Ausmertamteit zu widmert ante widmertamteit zu widmertamteit zu widmertamteit zu widmertamteit zu widmertamteit zu widmertamteit zu

Dieses sittlich schwere Pathos hatte sich ber Bertraute Wetternichs, Gent, abgerungen, dieweil sich die Konferenzen der Minister zwanglos dem vornehmen und üppigen Badeleben in Karlsbad angepaßt hatten. Sie hatten weder das Frühltück und die Worgenpromenade gestört, noch die Bistienzeit unterbrochen oder die Diners und Ausstüge verhindert. Um 7 oder 8 llhr Abends begann die Konserenz und dusstüge verhindert. Um 7 oder 8 llhr Abends begann die Konserenz und duserte höchstens ein paar Stunden. Es wurde eine ohnehin verlorene oder schwer zu süllende Zeit nücklich verbracht. Aegidi'l sällt ein schafes Urtheil über die Karlsbader Kur, die man dem deulschen Bolke angedeisen ließ: "Wan erschricht vor der Wacht des Wahns, je mehr man sich die seschichte diese Zahres vertiest. Auch die wohlthuende leberzeugung, die sich einem Zeden ausdrängt, das unser Bolt unschuldig an Allem war, um bessenwiellen seine ganze Forte

<sup>1)</sup> Mus bem Jahre 1819. Samburg 1861 G. 11.

entwidelung verfümmert, sein politisches Leben vergistet warb und seine damals noch reine Billensrichtung bann verhängnigvoll in Schuld und Irrihum verstridt wurde, ist nur geeignet, ben Wahn noch gräßlicher ericheinen zu lassen. Die Folge des Biener Kongresses war einsach der Wangel eines guten Gewissens auf Seite der Regierungen. Gewissensangst verwirrt aber. Und hierin liegt der Hauptgrund der Geistestlörung, die dann so verhängnisvoll wirfte."

Aurg, in Karlbab hatten fich neun Minister vereint, um nach Metternichs Antragen ben verruchten Gebanken ber beutschen Ginheit für alle Zukunft aus ben beutschen Ropfen auszurotten (Snbel).

Die offene freie Gemeinschaft ber Burschen wurde unterbrudt mit ber Wirkung, daß sich die Landsmannschaften wieder aufthaten und die Burschenschaften nur im Geheimen fortleben durften. Der Bersuch, dem Studentenleben einen ebleren Inhalt zu geben, es mit nationalem Streben, mit freiheitlichem Empfinden und mannlichem Ernst zu erfüllen, wurde von der von Metternich geführten Rachtbaberschaft zurückgewiesen. Das alte Raufen und Saufen, das gedankenlose Commentreiten war ungefährlicher.

In Jena lofte fich in Folge eines Grobberzoglichen Patents am 26. Rovember 1819 bie Burschenschaft auf. Jum feierlichen Alte versammelte man fich im Rosensal. Das Ergebnig ber mit dem Prorettor gepflogenen Berhandlungen wurde vom Sprecher befannt gegeben, und man sang tief bewegt die Schlufzitrophe des Bundesliedes:

Nüdt dichter in der heilgen Runde Und Klingt den lesten Jubelklang, Bon Herz zu herz, von Mund zu Munde Es braufe freudig der Gesang: Las Bort, das unsern Bund geschürzet, Las heil, das uns tein Teusel raubt, Und Jwingherrntrug uns nimmer kürzet, Las sei gehalten und gestaubt.

An ben Großherzog, ber bem Bundesbefehle hatte gehorchen muffen, sandte man eine Abreffe zum Ausbruck bes Dankes und ber Rechtfertigung. Es hieß barin u. A .:

"Jest ist die Schule geschlossen. Icher geht hinweg mit dem, mas er in ihr gelernt hat; er wird es besalten und es wird in ihm sortleben. Bas als wahr begriffen ist vom Gangen, wird auch wahr bleiben im Einzelnen. Der Geist der Burschenichgeit, sittlicher Einheit und Gleichseit in unserem Burschenschaftseleben, der Geist der Gerechtigkeit und der Liebe zum gegenseitigen Baterlaude, das Höchste, bessen Menlichen sich bewußt werden wögen, dieser Geist wird dem Einzelnen innewohnen und nach dem Maße seiner Kräfte ibn sortwafrend zum Guten leiten."

Die offigielle Auflösung ber Burichenschaft war erfolgt, jedoch noch in ber folgeuben Racht beriethen bie Borstandsmitglieder ber jenaischen Burichenschaft, wie nach Zerstörung ber äußeren Form Brauch und Geist

ber Burschenschaft fortleben sollte und wie bie neuerwachten landsmannschaftlichen Strömungen niebergehalten werben fonnten. Die man es mit bem Bingerschen Liebe sang:

> "Die Form tann zerbrechen, Bas hat's benn für Roth. Der Geift lebt in uns Allen, Und unsere Burg ift Gott!"

so lebte man weiter, ohne sich beugen zu lassen. Mit ber zwanglosen Zusammenkunft ber Burschenschafter, die man zunächst mählte, ließ sich inbessen das Wiederersteben ber Landsmannschaften bezw. die Reubildung von Korps nicht verhindern. An den meisten Universitäten thaten sich solche Berbindungen auf, deren Zwed war, Freundschaft und Lebensgenuß zu pslegen, vaterländische und studentische Einheitsbestredungen jedoch zu ignoriren. Soviel hatte jedoch schon jett die durscheifigen Bewegung durchgeset, daß das Prinzip der landsmannschaftlichen Berbedistrikte, die Abschließung nach regionalen und Landesgrenzen, verschwunden war.

#### VII.

#### Crübe Zeiten.

Saupt 1) beflagt es bereits 1820, bag bie Universitätsbehörben und Regierungen fait burchaangig Die Landsmannichaften begunftigten und bie Burichenichaft, ungeachtet fie fich überall frei und offen verband, ohne ein Beheimnig baraus zu machen, verfolgten und nicht besteben laffen wollten. Und Gorres?) giebt bagu bie plaufible Erflärung: "Aber es ichien, als ob bas Bilb ber verhaften Ginheit ichon verlete; gerade bie icone, fittliche Burbe und Rube, Die fich in ber Burichenichaft entwidelte, ichien mehr ju angftigen als bas Gegentheil, bas bisher an ben Landsmannichaften bestanden hatte; barum murben biefe mohl eher begunftigt. Die Burichenichaften murben fast allemal mit ber Erflärung, felbst ba, mo man ihr mit einigem Bohlwollen begegnete, gurudgemiefen, bag jebe engere Bereinigung ber Studirenden, fie moge auch die allerbeften 3mede haben, als einen Staat im Ctaate bilbend, von ben Befegen verboten fei." Damit mar die Burichenichaft trot ihres höheren Lebensinhalts auf bas Riveau einer beliebigen Commentverbindung herabgebrudt und noch bagu mit ben moralifden Rachtheilen einer Berichwörung belaftet. Dan muß bies und die troftlofen politifchen Buftanbe in Deutschland bagu mohl im Auge behalten, um bann zu perfteben, wie hier und ba bie Buridenichaft ins Ertrem getrieben, wie ihr fo manches gute Material entzogen, wie fie zu Rompromiffen mit Ginrichtungen ber Landsmannichaften und Rorps genothigt wirb, wie fie mit bem Berrath ber Ueberläufer, mit ber Lauheit ber Rampfmuben ju fampfen

<sup>&#</sup>x27;) "Landsmannichaften und Burichenichaften" G. XV.

<sup>2)</sup> Gorres: "Tentichland und bie Revolution" 1819 G. 104.

hat, also ihre ganze Eigenart nicht immer entsalten taun, sondern häufig mit halben Kräften auf Irrwegen zum Ziele zu gelangen versuchen muß. Die Burschenschaft war ferner bei allen ihren Attionen gegenüber reinen Freundschaftes und Bergnügungsverbindungen insofern im Rachtheile, daß die Anderen ihr Ziel sehr bald erreicht hatten, während sie selbst es, dant der trostlosen Juliande, nicht erreichen sonnte. Die Bielgestaltigkeit der Meinungen, die Freiheit der Diskussion, das Recht der Individualität für einen Zeden in der Burschussift ist eren Borzug und Schwäche. Wer sich lediglich mit Commentsragen besatzt, lediglich Plane schwächet, um die Haufteres Leben und Veusen. Allgemeininteressen grundsählich verneint, hat ein eichteres Leben und Veusen, als eine Korporation, in deren Katur es liegt, sich valertandische und allgemein studentliche Ausgaben zu stellen.

Die schöne, von aller Poesie der Jugendfrische und Romantit getragene erste Phase burschenschaftlichen Lebens ist 1820 abgeschlossen. Es folgt eine Zeit unruhiger Gährung und schwerer Arbeit an sich selbst. In dieser Zeit der Burschenschaft sinden wir alle Bewegungselemente der deutschen Politit der Mitte des vorigen Zahrhunderts wieder: Streben zur Einseit, Berzweislung an der Einsicht und nationalen Zuverlässigkeit der Hürsten, hier und da ein Schuß sentimentaler Romantit und Volenschwarterei. Hierüber vom heutigen Standpunkt des Erreichten und Gesättigten mit erhabenem

Spott zu reben ober zu ichreiben, ift unendlich billig.

Das Biedererftehen ber Rorps ließ eine gefchloffene Organisation ber burichenschaftlichen Bestrebungen als nothwendig ericheinen, follte nicht ber alte Beift ber Undulbsamfeit und Engherzigfeit von Reuem jum Giege gelangen. Im Commer 1820 entstanben unter Gubrung von Ditgliebern ber älteren Burichenichaft von Reuem Burichenichaften in Bena, Berlin, Erlangen, Beibelberg, Leipzig 2c. Die Burichentage in Dresben (1820), Streitberg (1821), Bensheim (1822) find bie außeren Lebenszeichen von bem Befteben bes Berbandes und von bem Bedurfniffe bes Bufammenichluffes und bes Bebantenaustaufches in truben Beiten. Diefe Burichentage fanden gebeim und perftedt ftatt und maren nur von einer fleinen Rabl Gingemeihter befcidt. Bom Streitberger Burichentage berichtet g. B. Rarl von Safe1): "Bir haben wiederum feche Tage eifrig und eintrachtig verhandelt, ohne bag ich bei bem porfichtigen Schweigen bes Tagebuchs mich bes Gingelnen zu erinnern mußte. Der Freiherr von Rotenhan, ber fo manches Jahr Brafibent ber zweiten Rammer in Munchen geworben ift, bemahrte icon feine milbe Umficht in ber Leitung ber Berhandlungen. Dit ihm mar als ber andere Deputirte von Burgburg Ctahl (ber fpatere tonfervative Rubrer) gefommen, befien icarffinnige Beredfamteit auch bereits ihre Dacht übte." Im Uebrigen itellt die Central-Untersuchungstommiffion nach bem Dresbner Burichentage ben Burichenichaften ein Zeugnik aus. 2) bas bamale febr ungunftig

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 72.

<sup>2) 31</sup>fe a. a. D. G. 137.

lautete, inzwischen aber wohl einen besieren Klang erhalten hat. Sie erklärte nämlich, das seistlebende und immer wiederkehrende Resultat ihrer Berhandlungen sei gewesen, daß das gesammte deutsche Bolt einen Staat ausmachen, eine Regierung haben musse, und daß Konstitutionen von den Regierungen bewilligt werben mussen.

Auf dem Bensheimer Burschentage wurde über den Zustand der Burschenschaft nach dem Hauptbericht der Central-Untersuchungskommission vom 14. Dezember 1827 u. A. Folgendes mitgetheilt: 1)

3m Allgemeinen verfolgten bie boberen Staatsbehorben bie burichenichaftlichen Berbindungen, Die Universitätsbehörben verfuhren nicht fomobl aus Ueberzeugung, als in Foige ihrer Berpflichtungen ben Anordnungen ber hoheren Staatsbehorben gemag. Birtlich tonftituirte Burichenichaften eriftirten nur noch in Erlangen, Beibelberg und Leipzig, auf ben meiften anderen Univerfitaten aber nur burichenichaftliche Bereine. Dieje follten übrigens, wenn fie nur in einem Ramensverzeichniffe die allernöthigfte Form hatten, funftig bei ben allgemeinen Burichentagen ebenfogut Git und Stimme haben, als Die tonftituirten Burichenfcaften. Es murbe ferner empfohlen, "fich mit ben Regierungen und ben Behorben nicht in unfreundliches Berhaltniß zu feben, fonbern vielmehr Beranlaffung au Auffeben und öffentlichen Spettatel ju vermeiben und fo bie Grifteng ber Burichenichaft gu fichern." Bur Biebererwedung ber Burichenichaften in Gottingen, Bonn und Berlin murbe ben Burichenichaften benachbarter Univerfitäten aufgetragen, Ginige aus ihrer Mitte zu bestimmen, fich borthin zu begeben, fich bort immatrifuliren gu laffen und gur Biebereinrichtung mitzuwirten. In Begug auf Die innere Ginrichtung ber Burichenichaft murbe bie Berfaffungeurfunde pom 18. Oftober 1818 nach ben in Dresten und Streitberg beichloffenen Abanberungen Die Burichenichaft murbe verichieden von bem Streitberger Burichentage als "eine Bildungsichule in miffenichaftlicher und fittlicher Beziehung für bas Leben im Staate' befinirt. Gegen bie bei ber Darlegung bes Ruftanbes ber Buridenichaften bemertten Ertreme, welche fich im Gingelnen zeigten, follten Die befferen Mitglieder Die übrigen marnen.

Rach dem Berichte der Central-Untersuchungskommission hatten bie burichenschaftlichen Bereinigungen jener Zeit verschiedenartige Formen. Formlose engere Bereine, um die sich die Allgemeinheit herumschloß, durschenschaftliche Klubs, mehr oder minder geheinne Konventikel, je nachdem die behördliche Alusis, mehr oder minder geheinne Konventikel, je nachdem die behördliche Aussicht die öffentliche Bethätigung zuließ oder unterdrückte. In Jena war die Burschenschaft keine öffentlich anerkannte Bereinigung, allein sie trug die frühren Udzeichen, man versammelte sich, tam zu Hunderten aus der Bersammlung mit dem Gesange eines Körnerschen doer Arndbischen Liedes, nam hielt seitliche Aufzüge und entsaltet sogar die Burschenschaft. Die Behörden ignorirten die Existenz der Burschenschaft. Eine Aenderung vollzog sich nach der Bersaftung von Robert Wesselfelbst in Berlin; die einassche Ausschaft auflösen. Die Boritelet traf die Relegation, zunächt ohne jegliche Hossisung auf spätere Anstellung in Staats-, Alrchen- oder Schulämtern; alle Anderen mußten ihren

<sup>1)</sup> Sandbud, für ben beutiden Burichenichafter. 1897 S. 100 f.

Namen in das Strasbuch eintragen, wobei ihnen bemerkt wurde, daß es nur von ihrem ferneren Betragen abhänge, ob sie zur Staaksprüfung zugelaisen werden sollten ober nicht. Hür den eigentlichen Bestand der Burschlichaft hatten diese behördlichen Eingrisse immer nur vorübergehend Bedeutung, die Burschenschaft bieb am Leben, ja sie änderte sich im Charatter vielleicht nur insosen, daß sich dei Einzelnen unter ihnen der romantische Hang verstärkte und daß sich Trotz und Berbitterung einschlich. Immer aber war noch Raum für stohes Burschentreiben und freien studentischen einem Arabern in dem Ausgage der Zenaischen Eindenten nach Kabsa offenbarte, einer Sezession, welche 1822 die Burschenschaft veranlagte als Proteit gegen das alademische Berbot des Eingens auf der Straße.

Seit 1821 bemerkt man neben ber Hauptströmung in ber Burschenschaft eine Bewegung, die zum hoffnungslosen Radikalismus sindrangt, gegen den aber die klareren Köpse protestirten. 1) Im Frühjahr 1821 war der Mecklenburger Abolf von Sprewis, Student in Jena, aus der Schweiz, wo er mit italienischen Berschwörern verkehrt hatte, mit dem Auftrage zurückgekommen, auf den deutschen Universitäten für einen

### geheimen Bunb

au werben zur herbeiführung eines Zustandes der Einigung und Befreiung des beutschen Bolkes. Der Auftrag war von einigen älteren Universitätisgeuossen die nach der Schweiz gestüchtet waren, besonders von dem Gießener Univerlitätischen Geschweiz gestüchtet waren, besonders von dem Gießener Univedingten Karl Follen. In neun Artisteln, welche wahrscheinigt den Sahungen eines italienischen Geheimbundes nachgebildet waren, wird ausgesprochen, daß die Aufnahme durch Beeibigung geschah, daß jedem Mitglied nur wenig andere Mitglieder bekannt sein dursten, daß man sich Wassen und sich darin üben sollte, schliedig daß dem Berräther ber Tod brose. Wan spiegelte den Studenten einen bestehenden Männerbund vor, bessen Derren der Jünglingsbund gehorchen sollte, ohne sie zu kennen oder kennen zu kernen. So erhielten Theile einzelner Burschschaften den Charafter einer myslischen Verschwörung mit all den unerfreusichen Begleiterscheinungen des Theatralischen, der Wichtigksuherei, der Unslacheit und der Unaufrichtigkeit. Jugleich that man auf diese Weise den Polizeispionen den Gesallen, ihnen ins Garn zu laufen.

Wie die Reaktion diese Strömung zu ihren Gunsten ausbeutete, verbeutlicht am besten die Schrift von Fabritius: "Neber den herrichenden Unsug auf teutschen Univerlitäten, Gynnnassen ober Weschichte der akademischen Berschwörung gegen Königthum, Christenthum und Sigenthum."

Die Schrift diese Schophanten mar "ben erhabenen Stiftern des heiligen Bundes Alexander I und Franz I, den Königen von Hannover, von

<sup>&#</sup>x27;) Safe, 3beale und Irrthumer, S. 75 ff. - Gegentheilige Auffaffung bei Arnold Ruge: "Aus früher Zeit" (Berlin 1862) Band II S. 54.

<sup>2)</sup> Maing, 1822.

Breuken, von Banern und von Burtiemberg, bem Großherzog von Baden allen übrigen driftlichen Couveranen und Bundesfürften nach periciebenem Range, Sobeit und Burde" fchlieflich ben Staatebienern und Miniftern angeeignet. Fabritius faste bie Sache fo auf: "Bmifchen bem Staat und den Universitäten liegt offenbar ein stillschweigender Bertrag ober die Uebereinfunft jum Grunde: ich ertheile bir Cous, Ghre und Anfeben - beinen Lehrern Unterhalt und Berforgung; ihr aber bilbet nur bagegen eine gefittete, fromme, fenntnigreiche Jugend." Auf Grund Diefes Bittuglienperhaltniffes merben Gichte, Rant, Schelling als frech und ruchlos, im Geifte ibentifd mit ber "frangofifden Banditen- und Morbbrennerbande" verworfen. Die Berleumbungen Ctourbga's über bie beutschen Universitäten billigt Fabritius in vollem Umfange, er habe "nicht zu viel, viel aber noch zu menig gefagt" (G. 169); bie Ginmifdung Ruglands in beutiche Ungelegenheit wird verherrlicht: "jeder Staat hatte bas volltommenfte Recht, einen Rachbarftaat gegen fittliche und phyfifche Gefahren zu marnen und zu verhuten, bag bas Uebel nicht weiter um fich greife." Um Ende erflart er fich mit allen Borichlägen Stourdga's einverstanden: Die "inneren Greuel und bas beillofe Berberben ber Sochichulen" verbiene feine andere Behandlung. "Gottesleugnerei und Berabmurdigung bes Allerheiligften jum Profanften ift von unferen Tagesmeifen und Atabemitern in eine Runftform gebracht worden, fo daß Die Couperane am Ende gezwungen fein werben, die Universitäten und andere höhere Lehranftalten aus noch triftigen Grunden aufzuheben als die Rlöfter."

Ueber bas fonftige Leben in ber bamaligen Burichenschaft, foweit fie nicht von ber Berfchwörung infigirt mar, berichten bie Reils 1) von Jena folgendermaken: "Im Allgemeinen berrichte ein beiteres Leben in ber Burichenschaft, eine Fulle bedeutender Ropfe und charafteriftifder Berfonlichkeiten mar in ihr vereinigt. Ihre Richtung mar eine vorzugemeife beutsch-volksthumliche, nicht eine politisch-rabitale. Bichtig mar besonders bas Glement der miffenichaftlichen Belehrung, meldes burch bas Inftitut ber fogenannten Rrangden gewonnen murbe. Diefe maren boppelter Art: Ruchsfrangden und Berbindungefrangen, und murben zu Unfang eines jeden Cemeftere burch den Borftand in ber Beife eingerichtet, daß bie fammtlichen Ditglieder ber Burichenschaft in berartig fleine Abtheilungen vertheilt und unter Die Leitung eines erfahrenen alteren Mitgliebes, bes "Grangchenführers" geftellt murben. Durch bie Fuchsfrangen follten bie neuangetommenen Ditglieber in bas Uniperfitats- und Berbindungsleben eingeführt merben; baber maren bas atabemifche Leben, bas Duell, die Landsmannichaften, bie Burichenichaft und beren Beschichte vorzugsmeise Begenftande ber Unterhaltung, benen fich Bortrage über hiftorifche und philosophische Themata anreihten. Die Berbindungsfrangen maren bagegen fur bie Befpredung von Berbindungs. Befetporichlagen und nächitbem zu ftaaterechtlichen und politischen Dietuffionen

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 514.

beftimmt. Oft murben in biefen Rraugden auch bie Berfaffungen ber beutifchen Staaten miteinanber verglichen und hierbei bie Bebatten über bie Borguge ber gangen Berfaffung und einzelner Abtheilungen und Baragraphen berfelben mit großer Lebhaftigteit geführt."

Die Konstitution ber Burschenschaft war in Jena nach 1826 berart, daß sie sich in die "Berbindung" im engeren Sinne ober "engere Berbindung" und in die weitere Berbindung ober Renoncenschaft theitte. In der engeren Berbindung lag die gesammte gesetzebende und verwalteude Nacht. Allmonatlich hielt sie eine Bersammtung ab und wählte aus ihrer Witte den Borstand und das aus fünf Witgliedern zusammengesetzte Ehrengericht, ohne dessen billigung kein Duell stattsinden durste. Die Renoncen dursten die Farben tragen, hatten jedoch nur das Recht, in schriftlichen Eingaben ihre Wünsche zu äußern. Der Eintritt in die engere Berbindung geschah mittels Anmeldung durch ein die Aufnahme bestürwortendes Witglied der engeren Berdindung, worauf nach einer vierwöchentlichen Brodezeit die Wissimmung ersolgte. Jur Aufnahme wurde ein Sweidrittelnehrheit gesordert. 1826 bestand die Burschenschaft in Jena aus etwa 50 Mitgliedern der engeren Berdindung und etwa 130 Renoncen.

Daß die Spremit'iche Berichwörung in ber That nur Gingelne in ihren Bann gezogen hatte und bas Gange nicht bewegte, bag in biefem Bangen vielmehr ein erheblich mehr nationaler als politisch-rabitaler Beift lebte, laffen auch die Lebenserinnerungen bes Sofprediger Wilfing 1) flar ertennen. Bon brei Sochichulen: Bonn, Salle, Giegen, ftellt er ber bamaligen Burichenichaft, ber er angebort bat, bas Beugnig rein vaterlanbifcher Befinnung aus: "Die 3bee einer Ginigung aller beutschen Stamme hielt man hoch und biefe 3bee bilbete ein mefentliches Moment, welches uns von ben Bandemannichaften trennte. . . Bon revolutionaren, ober auch nur an folche ftreifenden 3been, geschweige Strebungen habe ich zu jener Beit in ber Bonner Burichenichaft nichts mabraenommen. . . In unseren fleinen Bufammenfunften (in Salle) murbe freilich insoweit auch Politit getrieben, als wir die Borlefung Ludens über Politit gemeinschaftlich lafen und befprachen. Dazu murben auch mohl Ariftoteles und Platos Aussprüche und Anfichten herbeigezogen. Infonderheit aber mar die febnlich herbeigemunichte Berftellung eines einigen, mirtlichen Deutschen Reichs mit beutscher Raiferherrlichfeit Gegenftand unferer Befprechungen." Dan fang mobl:

> "Neunundbreißig Fürstenknechte Aus altadligem Geschlechte Knaden, Deutschland zum Berdruß, Stets an einer tanben Ruß."

war aber deswegen bem Konige nicht weniger ergeben, und so entschieden wie möglich wurde immer und immer wieber betont, daß "ein Burschen-

<sup>1)</sup> Die Ziele und Organisation ber Burichenschaft in Salle und Giegen in ben Jahren 1826 bis 1828, "B.Bl." 2. Jahrg. Nr. 18.

schafter in keiner Weise an irgendwie revolutionär erscheinenden Bewegungen Theil nehmen durse und werde, vielmehr solche, wodurch nur Unseil und größere Zerrissenheit für das Baterland kommen musse, stets verwerfe".

Neber bie Art ber Verfolgungen, welchen bie Burschenschaft jener Zeit ausgeseht war, berichtet die Zentral-Untersuchungskommission, 1) daß im Allgemeinen die höheren Staatsbehörden die burschaftlichen Verbindungen versolgten, die Universitätsbehörden nur nothgedrungen vorgängen, so daß die Untersuchungen — abgesehen von einigen Universitäten, wie Versin, Vressau, Vonn und Göttingen, wo mit voller Strenge die Ausschieftung bewirft worden sei — für die Vurschenschaft einen mehr vortheilhaften als nachtheiligen Erfolg gehabt hätten. Ueber das Lehtere wird sich streiten lassen. Wir meinen, daß behördliche Chitanen niemals den Korporationen, die damit bedacht werden, zu Gute kommen. Das Gegentheil in der Regel treilich auch nicht.

Immerhin ift die Annahme unbedingt verkehrt, daß lediglich Ihnlen in der Burschenschaft gelebt wurden. Rach Sases Urtheil war man fleißig, schwiedete Plane fürs Deutsche Reich, stritt sich mit den Korps, lag auf der Hut vor den Behörden und hatte auch im Inneren manche Gegensche, soweit sie sich nicht zum gegenseitigen Berruf und zur Richtanerkennung zuspitzten, mit der Wasse oder mit der Rede auszugleichen. Richt zum Ausgeleiche fam die

Spaltung in arministische und germanistische Richtung, wie sie 1827 von Erlangen ausgegangen war. In der dort neu tonstituteten Burschenschaft dilbeten sich zwei Richtungen?: "Die am 5. Februar 1827 abegeweigte Burschenschaft, welche sich Germania nannte im Gegensatz ab er Arminia, wie der in der Allgemeinheit verbleibende Teil sich nannte, erachtete es von Ansang an als eine Aufgabe, "eine Kenntnis der Geschichte der jüngsten Bergangenheit in Blüthe zu erhalten und mit den politischen Tagesereignissen vertraut zu bleiben". Als Zweck stellte sie hin: "Bordereitung zur Herbeisigheng eines frei und gerecht geordneten und in vollsthümlicher Einheit gesicherten Staatsledens vermittelst Besörderung eines moralisch wissenschaftlichen Lebens auf der Hochschule".

So bestanden denn nun in Erlangen zwei Burschenichaften, welche sich als germanische und arminische in Gegensat zu einander stellten, beide aber als die einzig wahre Burschenschaft anerkannt sein wollten. Gin aus der Zenaer, Leipziger und Würzburger Burschenschaft gebildeter Burschentag auf der Altenberg bei Bamberg (1827) sollte die Angelegenheit schlichten.

Er verlangte, bag beibe Erlanger Parteien fich auflöfen und eine neue Burichenichaft bilben follten, jedoch fo, bag bie Mitglieber einer jeben ber

<sup>1) 3</sup>lfe a. a. D. G. 172.

<sup>9)</sup> Bilbelm Ralb, Die alte Buridenicaft und ihre Entwidlung in Erlangen.

vorigen Parteien die Jahl von 40 nicht übersieigen. Diese neue konstituirte Aurschaft nimmt die Erundsässe der Allgemeinen deutschen Purschenschaft an und tritt in ihren Verband. Die Konstitution der neuen Aurschenschaft wird von einer Kommission, wozu jede der vorigen Parteien eine gleiche Anzahl Mitglieder stellt, entworfen und als Zwed ausgestellt: Borbereitung zur Herbeitschung eines sür uns gerecht geordneten und in vollststimmlicher Eindeit gelicherten Staatslebens vermittels! Besörderung eines moraliss wissenschaftlichen Lebens auf der Hochschule. Gegen diesenste kant des Gegen diesenschaftlichen Lebens auf der Hochschule. Gegen diesenschaftlichen Lebens auf der Hochschule. Gegen diesenschaftlichen Lebens auf der Hochschule. Gegen diesenschaftliche Etreise kant des immermährenden Erreifes eintreten. Etwa noch entstehende Streitigkeiten über Aebenpuntte sollte die geschäftssührende Burscheinschaft in Jena entscheiden.

Diese Bedingungen nahm die Erlanger Arminia nicht an, und der Burschentag ging ohne zufriedenstellellendes Ergebniss auseinander. Daher schieden die Erlanger Germanen einige Abgeordnete nach Zena mit der Bitte, endlich die Germania als rechtunäßige Erlanger Burschenschaft anzuerkennen; dies that die Zenaische Burschenschaft, wobei zu bemerken ist, daß dies wohl mit geringer Rajorität geschaft, denn auch innerhalb der Zenaischen Burschenschaft gab es dieselben Barteien aus benselben Gründen; die Spaltung in Jena sollte auch balb erfolgen.

Es wurde jedoch von dort aus eine Wiedervereinigung der Erlanger Burscheuschaft angestrebt, Zenaische Burschenschafter siedelten nach Erlangen über, und so tam zu Ende des Sommers 1828 eine Einigung zustande, freilich nur vorübergehender Art. Die Gegensähe ließen sich nicht ausgleichen und schon im Dezember 1828 trenute man sich wieder in Arminia und Germania. Auch der im Jahre 1829 einberusene Würzburger Burschentag brachte keine Lösung, Germania wurde anerkannt und Arminia in den Berruf gesteckt.

Der Rürnberger Burschentag von 1830 bemühte sich, die divergirenden Geister durch eine Reusaisung der Konstitution unter einen hut zu bringen, wobei der erste allgemeine Grundsat eine schärfere Fassung des Sittlichseitsprinzips, das in der früheren Bersassung mit der Bissenschaftlichseitschrinzips, das in der früheren Bersassung mit der Bissenschaftlichseit ("moralisch wissenschaftlichse Leben" zusammengesoppelt war), ersuhr und der Grercliche Ausbildung mehr berücklichtigt wurde. Der erste allgemeine Grundsat lautete nach der neuen Kassung folgendermaßen:

Die Allgemeine beutiche Burichenichaft ift Die freie Bereinigung beuticher Jünglinge auf ben hochsichun, beren Zwed ift: Borbereitung zur herbeiführung eines frei und gerecht geordneten und durch Einheit des deutschen Bolles gesicherten Staatslebens mittelft fittlicher, wissenschaftlicher und torperticher Ausbildung.

Mit ahnlichen, die Krafte lahmlegenden Haarspaltereien befaßte man fich in Jena. Auch dort betonten die germanistisch gesinnten Witglieder

<sup>1)</sup> Bei den Korps sah es nicht besier aus, eher schlechter, denn was sie mit allem Streiten und Janken zu Staude brachten, war die 1826/1827 bewirfte Revision des Biercomments, worin die Spissindigkeiten des "Guten Morgen- und Guten Abend-Bietens", des Bortrintens, des Ez Pleno-Bietens geregelt wurden. hier wie dort querelles allemandes!

hauptfachlich ben Berth bes Gecht- und Turnbobens und fuchten mit ben Rorps ein Catisfattionsperhaltnig einzugeben. Dem gegenüber legte die arminiftifch gefinnte Bartei mehr Berth auf ein Burichenleben im alten bergebrachten Stil und hatte die Dehrzahl ber Renoncen fur fich. Die germanistifche Partei batte, mas bas Berfaffungsleben ber Burichenichaft angeht, mehr ariftofratifche, bie arministifche mehr bemofratifche Tenbengen; in politicis maren jedoch bie Germanen bie rabifaleren. Die Majorität, bie arminiftifche Richtung, lofte 1830 bie engere Berbinbung auf und fette an ihre Stelle einen in jebem Salbighr neu zu mablenben Ausschuß pon 50 Mitgliebern, fie ftrich auch bie Renoncenschaft. Damit gab fie allerbings ber Berbindung einen außerft beweglichen Rahmen. Die Germaniftifden behielten ihre Unfichten bei und beibe Parteien bestanden in mechselseitigem Berruf nebeneinander. Diefe Streitigkeiten pflangten fich auf alle Sochichulen fort, und die nachften Jahre bes inneren Lebens in ben Burichenschaften maren mit Bemuhungen angefüllt, Die Parteien zu verfohnen, mobei man immer weiter auseinandertam und die Germanisten fich immer mehr bem Rabitalismus zuwandten. Die germaniftifche Partei verlangte, bag in Bufunft mehr eine prattifdepolitifde Tenbeng burd bie Burichenichaft verwirklicht werbe, namentlich burch Mitarbeit an Zeitungen und Zeitschriften und burch Grundung von burgerlichen Bereinen. Jebe Burichenfchaft folle burch Reitungsauffate auf bas Bolt einzumirten fuchen, Die Burichenichaften follten fich einzelner Bolfeblatter bemachtigen und Ginfluß auf bie Boltsftimmung gewinnen. Ein eigenes Ertennungszeichen follte bie Befinnungegenoffen verbinden. Der germanistifche Burichentag gu Frantfurt a. Dt. (1831) beichloß, aus ber allgemeinen Berfaffung bas Bort "Borbereitung" ju ftreichen, fo bag es nunmehr nur noch hieß: Berbeiführung eines frei und gerecht geordneten und in Boltseinheit geficherten Staats. lebens u. f. m. Comit mar ausgesprochen, bag bie Burichenichafter praftifche Politit treiben follten, bie "revolutionare Tenbeng" mar alfo anerfannt-Unter Umftanben follte jeber Burichenschafter verpflichtet fein, felbit mit Gemalt die Ginheit und Freiheit Deutschlands zu erftreben und an Bolts. aufstanden theilgunehmen, die gur Erreichung biefes Bieles führen tonnten. 218 Blatter, beren man fich jur Berbreitung biefer burichenichaftlichen Befinnung bedienen follte, murben vorgeschlagen bie "Deutsche Tribune", ber "Sochwächter", ber "Bafeler Berfaffungsfreund" und vielleicht "Der Bejtbote". Bestimmte Ertennungszeichen (Bruchzahlen) unter ben Auffagen follten bem Eingeweihten verrathen, von welcher Burichenichaft ber Auffat berrührte.

Es war eine politische Fluthwelle über die Burschenschaft gesommen. Jung und Alt trachtete Ginfluß auf das öffentliche Leben zu gewinnen, und die Mainzer Central-Untersuchungskommission hat es in ihren Atten ber Nachwelt ausbewahrt, wer Alles in jener Zeit den "revolutionären" Einheitsgedanken gehegt und gepflegt hat. Bon 1819 bis 1827 hat sie hunderte in Gefängniffen umhergeschleppt, nur 117 sind wirtlich angeslagt, von diesen mußten 44 völlig freigesprochen

werden. 1) Die 72 Berurtheilten aber, die in die Festungen geschieft wurden, hatten nichts Berwersliches als ihre Beziehung zur Burichenschaft auf dem Schulbsonto zu stehen. Wir nennen nur weuige Ramen: den Kirchenseschieberer Karl Hafe, die späteren Mitglieder des Frauksurter Parlaments: Arnold Ruge, von Notenhan, von Zerzog, dr. Gisemann, Anselm Feuerbach, den Dichter Wilhelm Hauss, die Redakteure der "Augsdurger Allgemeinen Zeitung" Webold und Kolb, den Theologen Bislicenus. Angesichts der Schamlosigkeiten der Central-Untersuchungskommission, die unter den Männern, welche "die revolutionären Bestrebungen, auch ohne Absicht, veranlast, ausgemuntert und besördert haben", Arnold Stein, Gneisenau, Blücher, York, Schleiermacher, Fichte, den preußischen Minister Eichhorn ausschlicht, muß man sich heute wundern, daß nicht noch viel mehr Menschen isch ner Andikalismus verfallen waren und daß der Radikalismus nicht noch gewaltsamere Ausdrucksformen gesunden hat, als die kleinen und regelmäßig wirkungskosen Putsche.

Nach dem Erlaß des freisinnigen Babischen Preßgesetes schossen in Baterlandssoder Preßverein bemühl, für die Freiheit der Presse in Baterlandssoder Preßverein bemühl, für die Freiheit der Presse in ganz Deutschland zu agitiren. Wan hielt den Gedanken der Biedergeburt Deutschlands und eines Bersassungslebens wach und unterstützt die wegen Preßvergehens Bestraften. Die Burschaften an vielen Universitäten traten dem Preßverein bei, was sich u. A. in den Beschlüssen der Burschenage wiederspiegelt, die Rresse unt Artikeln zu unterfüßen.

Alles war mit Bolitik durchtrankt, auch die Bolksfeste. Es war Stimmung genügend vorhanden für die Einkadung der pfälzischen Liberalen an alle Bolksfreunde in Deutschland zu bem "großen beutschen Rationalsest" auf der Hambacher Schlofprinne. Dies

# Sambader Feft

vom 27. Mai 1832 versammelte an 30 000 Menschen, darunter viele junge und alte Burschenschafter, in einem mertwürdigen Gedankengemisch des Strebens nach Einheit und Berfassung, des politischen Raditalismus und der Polen- und Franzosenschaftwärmerei. Rur ein gutes prophetisches Bort des Hauptveranstalters jenes Festes, des alten Burschenschafters Wirth, wollen wir als reiches Beizentorn aus der Spreu der Ueberschwenglichseiten aussondern. Wirth rief es aus: "daß wir unsererseits mit einer Abtretung des linken Rheinusers an Frankreich Flosst verseiheit nicht erkaufen wollen, daß vielmehr bei jedem Berschaft Frankreichs, auch nur eine Scholle deutschen Bodens zu erobern, auf der Stelle alse Opposition im Innern schwenzen und ganz Deutschland sich gegen Frankreich erheben würde und müßte, daß die dann zu erhössende Wieders

<sup>1)</sup> Ife, "Gefchichte ber politischen Untersuchungen von 1819 bis 1827 und von 1833 bis 1842".

befreiung unferes beutichen Baterlandes umgekehrt die Biedervereinigung von Elfag und Lothringen mahricheinlich zur Folge haben murbe — über alles biefes kann unter Deutschen nur eine Stimme herichen."

Dieser nach unserer heutigen Aussassignung gesunde nationale Grundton konnte indeh die revolutionären Reben- und Zwischeniche des radikalen Orchesters nicht verdecken, jedenfalls nicht die Reaktion abhalten, das revolutionäre Wasser, das in Haundad zu Tage gesördert wurde, auf ihre Mühlen zu treiben. Der Bundestag saßte am 28. Juni 1832 sechs "Ausnahmebeschlässissen ahmebeschlässissen. Der Bundestag saßte am 28. Juni 1832 sechs "Ausnahmebeschlässissen. Der Bundestag saßte am 28. Juni 1832 sechs "Ausnahmebeschlässissen. Bereinsbildung, Bolksversammlungen, gegen die Berössenklichung unbequemer Parlamentsreden, die alten Burschenschafter von Gagern, Baul Pizer u. A. wurden zur Riederlegung ihrer amtlichen Setlungen gezwungen. In gleichem Waße, wie die Reaktion ihre Mahnahmen verschärfte, verstärtte natürlich der Baterlandsverein seine Agitationen und seine Bemühungen, die Burschenschaften vor den Radikalismus zu spannen. Bon Interesse sind dem Würzburg, Erlangen, München, Tübingen, Kiel und heibelberg vertreten waren.

Der Burgburger Bislicenus, ein Mitglied bes Brefvereins, fprach pon ber bevorstehenden BolfBerhebung, an welcher gang Deutschland theilnehmen merbe. Mis Mittel bagu ericheine ein engeres Unichließen ber Buridenichaften an bie Baterlandes und Bregvereine ober Grundung folder, mo fie nicht beständen. Die Beichaftsführende, zu welcher Beibelberg ermahlt murbe, marb beauftragt, fich nach ben Mitgliedern bes Baterlandsvereins zu erfundigen und ihnen einen bahin aebenben Untrag ber Burichenichaft gu maden. Ferner follte fich jebe Burichen-Schaft fo in ihrem Innern organifiren burfen, wie es ihr gut fceine, fobalb fie mur in Uebereinstimmung mit ben angenommenen leitenben Grundfaten ber allgemeinen beutiden Buridenicaft bleibe, wie biefe in ber allgemeinen Ronftitution, von welcher jebe Burichenichaft eine Abidrift erhalten habe, ausgesprochen fei. Bebes einzelne Mitglied einer Buridenichaft folle auf die politifden Ericheinungen in feiner Umgebung achten und feiner Burichenichaft melden, welche bann viertels jährlich an die Geschäftsführende zu berichten haben: auch Bhilifter follten in die Buridenichaft aufgenommen werben. Da bie Rieler und Tubinger erflarten, bag bieje Befdluffe von Riel und Tubingen auf teinen Fall angenommen murben, fo fei ben einzelnen Deputirten nahegelegt worben, nach Rraften fur bie Annahme au forgen. Gelange bies nicht, fo tonnten fich bie fich weigernben Burichenichaften trennen, mabrend bie andern im Rartell verblieben. Alle Deputirte gaben fich oas Ehrenwort, über biefe Beichluffe nichts auszufagen.

Geplant war nach Angabe ber rabitalen Führer bes Baterlandsvereins eine allgemeine Bolfserhebung; so wentigstens wurde ben Studenten vorgerebet. Man hatte vor, ben Aufstand in Frankfurt a. M., bem Sie des Bundestages, ausbrechen zu lassen, bie Bundestages, ausbrechen zu lassen, bie Bundestages ausbrechen zu lassen, ich ber Bundestages ausbrechen zu bemächtigen und eine provisorische Regierung ein-

<sup>1)</sup> Bandbuch G. 131,

guschen. Dann murbe fich gan; Gubbeutschland erheben, von Befancon ein polnifches Sulfetorpe berangieben 2c. 2c. und mas Alles der ftedbrieflich perfolgte Göttinger Corpsitubent Raufdenplat von einer Univerfität gur anbern trug.

Um 3. April 1833 fand ber

## Frantfurter Badeniturm

of B Beauco

ftatt. Etwa 50 Menichen maren nach Frantfurt geeilt, barunter bie Salfte 62/65, 2057 Burichenichafter aus Beibelberg, Erlangen, Göttingen, Giegen, Strafburg.1) Bie die Sauptwache genommen murbe, die, obwohl ber Blan bereits verrathen, nur um 10 Dann verftartt worben mar, wie die Ronftablermache erfturmt und ichlieglich bie Junglinge vom Militar fampfunfabig gemacht murben, wie bie eigentlichen Urbeber bes finbifden Unichlages fammtlich zu entfliehen vermochten, bas Alles legt ben Gebanten nabe, bag es fich bei bem gangen Unternehmen um ein Stud Polizeifpigelthum, um beftellte Arbeit gehandelt hat, geeignet und inscenirt, von Renem gegen bie nationale Bewegung und gegen bie Burichenichaft einzuschreiten.

> Bunadit murbe eine neue Untersuchungebeborbe fur politifche Berbrechen eingefest, bie

## Bunbes. Central. Behörbe,

welche bas Mainger Geschäft ber Unschablichmachung von Demagogen mit ungeschmächter Rraft fortfette. Gine Bericharfung ber Cenfur murbe für einzelne Beitungen, 3. B. fur bie "Mugeburger Allgemeine Beitung" beichloffen. Die Rontrole ber Reifenben wurde verschärft und bie Burichenichaften von Reuem brangfalirt und ber Spionage unterftellt. Rach bem Bericht der Bundes-Central-Behörde?) ift ertannt worden megen ber Burichenicaft zu Beibelberg, Jena, Salle, München, Burgburg, Erlangen, Tübingen, Riel, Bieken, Greifsmald, Bonn, Breslau, Der Thatbeftand, melder biefen Ertenntniffen zu Grunde lag, mar verschieden, je nachdem bie Burichenicaften bem allgemeinen Berbande angehört hatten ober nicht, und je nach. bem fie ben Befchluffen auf bem Frantfurter und Stuttgarter Burichentage beigetreten maren ober nicht. Die Ansichten ber Spruchgerichte barüber, ob ber Thatbeftand einer hochverratherifchen Berbindung anzunehmen fei, find hauptfächlich "wegen ber leiber obwaltenben großen Berfchiebenheit in ber Rriminalgesetgebung ber beutiden Bunbesftaaten" nicht einhellig gemefen. Grundfat bei ber Urtheilefprechung ift, fo wird ausbrudlich angegeben, mehr auf bas zu achten, mas bie Angeflagten wollten, ale auf bas, mas in ben Statuten ftanb. Dit Gulfe biefer Pragis murbe von brei Berichtshofen bie Enticheibung gefällt, bag von ben gur Untersuchung ge-

<sup>1)</sup> Darlegung ber Sauptrefultate aus ben megen ber repolutionaren Romplotte geführten Untersuchungen. Frantfurt a. DR. 1838. G. 46.

<sup>3) 31</sup>fe a. a. D. G. 865 ff.

zogenen Theilnehmern an Burschenschaften theilweise die Todesstrafe permirkt fei:

- 1. In bem hauptersenntnisse bes Königlichen Kammergerichts zu Berlin sind von 204 Inquisiten neunundbreißig zur Todestitrafe verurtheilt worden. Dieser Ausspruch ist durch Königliche Gnade bei vier Individuen, gegen welche die geschärfte Todesstrafe ausgesprochen worden war, in lebenswierige und bei den übrigen in dreißigfährige Freiheitsstrafe verwandelt worden.
- Gegen sieben von ben Theilnehmern an ber Erlanger Burschenfchaft erkannte bas Appellationsgericht zu Landshut auf bie Tobesstrafe; bie Entscheing wurde indes in zweiter Instanz von dem
  Ober-Appellationsgerichte resormirt, und
- 3. verwarf bas Ober-Appellationsgericht zu Jena ben Refurs, welchen bie bei ber großherzoglichen Landesregierung zu Eisenach zu zeitigen Freiheitsstrafen verurtheilten Witglieber ber Jenaer Burfchenschaft eingelegt hatten, weil nach ben bestehenben Geseyen gegen sie rechtlicherweise auf ben Tod hatte erkannt werden sollen.

Sunderte von beutschen Junglingen und Mannern wurden für lange Jahre eingeferkett: Frig Reuter, Deinrich Laube, Sploester Jordan, Behr, Gisemann und viele Andere. Der Pfarrer Weidig beging Selbstmord im Darmstädter Gefängnis.

Die Burschenschaft ging auch jeht nicht unter, aber sie spaltete fich aufs Reue, indem fie bie

# progreffistifde Bewegung,

bie im Reime bereits in ber arministischen Stromung ftedte, weiter ausbilbete. Das Berhaltniß zur Politit, bie Duell- und Ehrengerichtsfrage, bie Frage einer großeren Geichloffenbeit ober weitgebenben Freiheit in Bezug auf bie Aufnahme von Mitgliebern, auf Berfammlungen und fonftitutionelles Leben in ber Berbindung bilbeten ben Gegenstand theoretifcher Unterhaltungen und prattifcher Spaltungen, mobei bie Corps, mit benen fich balb biefe, balb jene burichenschaftliche Bartei zur Demuthigung ber anderen, thatfachlich gur Schabigung bes Gangen verband, begreiflichermeife Boben gemannen. Der Brogreß ftrebte nach Aufhebung ber erftflaffigen Stellung ber Berbinbungen gur übrigen Stubentenichaft, er vertrat auch innerhalb ber Burfchenschaft ein liberales Pringip und verlangte, bag ber Ausschuß (bie engere Berbindung 2c.), welcher bie übrigen Mitglieder bevormundete und in ihren Rechten beschränkte, wegfalle. Sinausgeben aus bem engen Ronventitel in die breite Deffentlichfeit, Bertehr mit ber Burgerichaft und pari passu Abstreifen bes fpegififch Studentischen, bas mar ber weitere Entwidelungs. gang bes Progreffes, ber in Jena burch ben Burgfeller, in Bonn burch bie

Anoricia, in Breslau burch bie Raczels, in Erlangen burch bie Bubenreuther, in Riel burch bie Albertina, in Königsberg burch bie Dochhemia, in Seibelberg durch Walhalla und Redarbund, ferner in Göttingen, Tubingen 2c. vertreten war.

Co febr ber Progreg unferm heutigen Empfindungsleben wiberftreitet und fo ficher es ift, bag fich manche vollig ungeeignete Elemente auf biefem Bege Gingang in bie buridenichaftliche Partei verschafften, fo barf man ben Progreß boch feineswegs mit ben porburichenschaftlichen Gulphuriften und Chofolabiften in einen Topf merfen. Die Bermorrenheit ber pormarglichen Ibeenfulle fand im Progreg ein Bentil, und Biele, welche glaubten, bem wiedererstartten Formenfram ber Corps nur mit Berlengnung aller ftubentiichen Formen beizufommen, mit Beseitigung aller bistorifden Berthe begegnen zu tonuen, ichloffen fich bem Brogreg an. Biel großer Saufe, aber auch manche ftarte Individualiften und gefcheite "Ginfpanner", Danner einer befferen Bufunft. Gind boch aus folden progreffistischen Bereinen aukerorbentlich bebeutenbe Gelehrte, Bolitifer und Staatsmanner hervorgegangen. Bir nennen u. A. von Bybenbrugt, Behrenpfennig, Diquel, Bamberger, Bichert, von Runowsti, Julian Schmidt, Ludwig Friedlander, von Reubel, Sobrecht, Bersmann, Esmarch, Runo Fifcher, Rugmaul 2c. Dag Die Strömung Ginfluß hatte und Unsehen genok, bemeift ber Bug bes Jenaer Burgfellers nach Beimar am 11. Marg 1848, um bort bas im Lande migliebige Minifterium Schweiger abzuseben und bas Minifterium Bybenbrugt burch eine longle Intervention aus Ruber zu bringen. Das beweift mehr noch bas

# zweite Bartburgfeft,

bas urfprunglich von germanistischer Geite angeregt, von ben Progreffiften ins Bert gefett murbe und in allen feinen Beichluffen bie progreffiftifchen Forberungen begunftigte. Am 13. Dai 1848 begann biefes zweite Bartburgfest,1) das brei Tage bauerte und eine "allgemeine beutsche Studentenversammlung" barftellen wollte. Der Burgfeller in Jena und ber Progreß von Bonn in Gemeinschaft mit Finkenvertretungen hatten bagu eingelaben. Es mar mohl bas eigenartigfte Studentenparlament, bas ba auf ber wieberum gaftfrei gur Berfügung geftellten Bartburg tagte. Etwa 12-1500 Ctubenten, Burichenschafter, Corpstudenten, Finten, Bingolf, Die afgbemifche Legion von Bien, Alles dies fammelte fich um die fcmarg-roth-goldene Fahne. Dieber jog man mit fliegenden Sahnen jum Geit- und Berfammlungsfaal, es bilbete fich fogleich eine Rechte aus einer Minberheit von Germanen, Teutonen, Corps, Bingolf, und eine Linke ber Progreffreundlichen, welche etwa 700 Mann ftart mar. Bon ber Gallerie aus erbat fich Graf Reller, ber 1817 bie Fahne gur Bartburg getragen hatte, bas Bort und fprach fich ju Gunften ber Progregvorschlage aus. Die Mehrheit ber Berfammlung

<sup>1)</sup> Reil a. a. D. G. 509 ff.

nahm schließlich eine Abresse an die Frankfurter Nationalversammlung an.

In dieser wurde verlangt, daß die Universitäten Rationaleigentstum werden, das Eigentsum der Universitäten vom Gesammistaate eingezogen werden, daß der Gesammistaat die Bedürsnisse der Universitäten bestreiten sollte. Herner wünschte man unbedingte Lehre und Hörtreiseit, Abschaffung der besonderen academissen Gerichtsbarteit, Aussehung der realtionären Bestimmungen gegen das Berbindungswesen, Betheiligung an der Bahl der academissen Behörde und bei der Bestung der Lehrlichte. Schließlich stellte man den Grundsag aus, daß zur Ersangung eines Staatsamtes kein Universitätsbesiuch mehr erforderlich sein sollte.

Alles in Allem recht merkwürdige und übertrieben felbstlose Zeugnisse allgemeiner Bürgeefreunblichkeit und liberaler Anpassung an das nichtstubentische Element. Die Frankfurter Rationalversammlung nahm übrigens biese Wartburgbeschlusse, so widerspruchsvoll, konjus und unpraktisch sie waren, an.

Rach diesem Bartburgseite, das trot der Meinungsverschiedenheiten bei den Festen und Kommersen ein gefäliges Bild der Einheit der heterogensten Etudentengruppen darbot, tagte noch ein besonderes Studen ten parlament, das noch allerhand Fragen des akademischen Lebens so die von den Gamina, von der Benutung der Universitätsinstitute und Apparate, von den Honoraren, von der Ausschliebung des Gymnasiasvangs, zu lösen sich bemuste und Bezug auf die Organisation der Studentenschaften solgenden Beschluft faste:

"Die Studenten aller benischen Universitäten vereinigen sich zu einer großen organisirten Studentenschaft; die Etudentenschaft der einzelnen Universitäten bildet je eine Abtheilung der allgemeinen Studentenschaft. In dieser ist jeder Student dem andern gleichsberechtigt . . . Zeder Student einer Universität ist auch alademischer Bürger der andern, sodaß ein allgemeines deutsches Bürgerrecht besieht. Die Einheit der so beschonen benischen Etudentenschaft findet ihren Ausdruck 1. in dem aus Abgeordneten samtlicher Studenten bestehenden "Gesammtausschusse".

Wie man sieht, gingen die Studenten gleich mit Siebenmeilenstiefeln in den deutschen Einheitsstaat hinein, indem sie wenigstens das studentische Indigenat schafften und alle partikularen Eigenarten der einzelnen Hochschulen verwarfen. Sie vergaßen auch die sozialen Forderungen nicht: Unentgelklichkeit des Unterrichts und Gleichberechtigung zum Universitätsbesich für Alle, die sich dazu berusen süchsten. Daß sie in ihren Wünschen Ber geit voraneilten, war in diesen vor- und nachmärzlichen Tagen nichts Besonderes. In der Paulskirche machte man's nicht anders.

## VIII.

## 1848.

Die reale Politif mußte sich in jener Zeit mit einigen wenigen Thaten begnügen, deren größte der preußisch-deutsche Zollverein von 1833 war. Er war wohl die werthvollste Borfrucht für die Reichseinheit, denn er erschloß ein bis daßin mit lächerlichen Zollschranken abgesperrtes und zerrissenes Gebiet von annähernd 8000 Duadratmeilen und mit einer Bevölkerung von annähernd 3000 Duadratmeilen und mit einer Bevölkerung von nahezu 30 Millionen dem freien Bertehr im Innern und stellte eine geschlossene beutsche Boltswirthschaft den kremden Handels- und Industriemächten entgegen. Die wirthschaft weit Dinge erwiesen sich stärter als die Diplomaten. Sie schusen noch ein zweites großes Einigungsmittel, die ersten Eisenbahnlinien in Deutschland, ein deutsches Gisenbahnnet, welches Triedrich List unter mannigfachen Opfern zu Stande brachte und wofür er des Landes verwiesen wurde

Diefe Schienen - hochzeitsbänder, Trauungeringe, blant gegoffen; Liebend taufchen fie bie Länder, Und bie Ebe wird geschloffen.

Die "offigielle Belt" fab folche Entwidelung mit Grauen. Belche anmagende Bornirtheit herrichte, beweift u. A. auch bas Borgeben gegen bie Bottinger Gieben, welche gegen ben Berfaffungebruch bes Ronige Ernft Muguit von Sannover protestirt hatten und bafür ihrer Stellen entfest murben. Eine freiere Richtung ichien von der Thronbesteigung Friedrich Bilhelms IV. pon Breugen auszugeben. Ernft Morit Arnbt, bem man bie Brofeffur genommen, murbe fein Umt gurudgegeben. Jahn, ber noch immer unter Polizeiaufficht ftand und fich an feinem Orte aufhalten burfte, mo fich eine Universität ober eine hohere Schule befand, erhielt bie vollige Bewegungsfreiheit wieber. Gine allgemeine Amnestie befreite bie megen ihrer Bugeborigfeit zur Burichenichaft in ben Festungen befindlichen Sunglinge und Manner, und zugleich murbe in Breugen Die gur Untersuchung fogenannter bemagogifder Umtriebe niebergefette Rommiffion aufgeloft. Go ichien faft bas Jahr 1840 eine Epoche ber Befreiung ber Beifter einzuleiten. Auch ber nationale Gedante nahm erhöhten Flug, man mar fomobl eifrig an ber Arbeit, den Rolner Dom vollenden zu helfen und hermann, bem Cheruster, ein Dentmal gu feten, als auch gebiegenerer vaterlanbifcher Arbeit fein Intereffe zu ichenten. Go ging man an bie Berbefferung bes vernachläffigten Bundesfriegemefens, man fprach und ichrieb mancherlei pon ber Bereinheitlichung ber Dage und Gewichte, von einem gemeinfamen beutschen Sanbels. und Bechselrecht, von einer Gewerbeordnung. Lift trug mit feinem munder. pollen "Rationalen Snftem ber politifchen Defonomie" die erften Reime einer industriellen Ergiehung in bas beutsche Bolt. Im Uebrigen mar bie Beit ber Brofduren und Beitungsartitel; Manner mie ber Dberprafibent von Coon mit feiner freiheitlichen Schrift "Bober und Bobin" fuchten auf biefem Bege zu überzeugen und zu reformiren.

Indessen war dieser preußisch-beutsche Frühling nur von turzer Dauer. Friedrich Wilhelm IV. verfiel in romantisch-pietistisch-absolute Ideen und machte durch halbes Rachgeben und plögliches Abbrechen angeknüpfter Beziehungen zur Bolfsthumlichseit die Berfassungskämpse der vierziger Jahre in Preußen so besonders scharf und erbittert.

Die nationale Bewegung im vormärzlichen Deutschland tann ihre wichtigfte Ctappe in bem Biberftanbe

## Schlesmig-Solfteins

gegen die Bergewaltigung durch Danemark erbliden. Ime Lornsen, ein alter Burichenichgiter, war es, ber dem Rampse um Schleswig-Solftein durch seine politisch-staatsechtlichen Arbeiten "Neber das Berjassungswert in Schleswig-Solftein" und "Die Unionsversassung Sannemarks und Schleswig-Solsteins" bie wirksamten Baffen des Rechtes und der wissenschaftlichen Erkenntnis, der Begeisterung für die "up ewig ungedelten" Bergogthumer schmiedete. Der "Offene Brief" des Königs Christian rief alle deutschen Männer auf die Schanzen, voran den alten Burschnstaftlich er Erschleswig-holsteinischen Etändeversammlung. Die Burschenschaften der Ichsewig-holsteinischen der Stüdmarfen, die Bürgerschaften der Städte, alles stand fest zusammen, um der Einverleibung Schleswigs ein unbeugsames Beto entgegenzusesen.

In allen Staaten maren ingmifchen die Berfaffungsfragen einer gemiffen Rrifis zugetrieben. Reben Diefer politifcheliberalen Strömung ging Die nationale in gleichem Tempo. Die beutsche Frage zu lofen, wenigstens ben nationalen Gebanten im Gluf zu halten, bagu follten Interpellationen und Antrage in ben Gingellandtagen bienen. Baffermann forderte in ber Babifden Rammer eine Bertretung bes beutschen Boltes und eine Umgestaltung ber Bundesverfaffung in nationaler Richtung. Seinrich von Gagern verlangte ein interimiftifches Bundesoberhaupt und wollte Preugen mit diefer fcmierigen Aufgabe betrauen. Ingwischen aber gingen die Ereigniffe tambours battants und über dieje Theoreme binmeg. Die frangofifche Rebrugrrevolution von 1848 entfesselte in gang Deutschland bie aufgestaute Emporung. 3mar hatte ber Bunbestag versucht, Die Fluthwelle burch ein Uebermag vorbem popularer Bewilligungen abzufangen. Um 3. Marg gab er ben Regierungen bie Aufbebung ber Cenfur frei, am 8. Marg beichlog er eine "Revifion ber Bunbesverfaffung auf mahrhaft zeitgemäßen nationalen Grundlagen", am 10. Marg erflarte ber Bunbestag bie Farben Schmarg=Roth=Bolb für die offiziellen Garben und ließ auf bem Bundespalais in ber Efchenheimer Gaffe eine große Flagge mit diefen Farben meben. Indeg nun mar es ju fpat, die Reue fur 33 Jahre Metternichfcher Politit fonnte bes Unwetters Lauf nicht aufhalten, bas fich weniger über Defterreich, mo Retternichs Abschied bie Spannung lofte, als über Breufen, feine Sauptftabt und feinen Sof entlub.

Berlin war seit bem Beginn ber revolutionären Bewegung ber Anziehungspuntt für alle auslänbischen Desperados; namentlich die Polen waren in Scharen nach Berlin eingeströmt, und mögen auch die Berliner Bürger, wie anderswo, durch Komplizirungen ber Ereignisse, wie die Entladung der Gewehre zweier Grenadiere auf der Schlösbrücke, maßlos erregt gewesen sein, die eigentliche Arbeit der Fanatistrung war, darüber ist die Geschichte

jest wohl im Rlaren, bas Bert frember, namentlich polnifcher und frangofifcher Sande. Leiber ftand biefem Treiben auch oben fein flarer und fefter Bille entgegen. Die Proflamation Friedrich Bilhelms IV. vom 21. Marg, worin er die Erwartung ausspricht. Deutschland werbe fich mit Bertrauen ihm anschliegen, enbet: "Ich habe beute bie alten beutschen Farben angenommen und mein Bolf unter bas ehrmurbige Bauner bes beutiden Reiches geftellt. Breugen geht fortan in Deutschland auf!" Bur fichtbaren Bethatigung Diefes Programms, fo fcbilbert Cybel ben Borgang, machte Friedrich Wilhelm IV., von Miniftern und Generalen, Burgern und Studenten umgeben, fie alle mit fcmarg-roth-goldnen Binden geschmuckt, einen feierlichen Umritt burch bie Stragen Berlins und verfündete in mehreren Anreben an bie Bevolferung bie neue beutiche Reit. Benn auf biefe Art bas reaftionare Breugenthum in Die ichmarg-roth-golone Ginbeitsibee umichlug, fo tonnte aus biefer rabitalen Umftulpung taum etwas Dauerndes und Cegenevolles entspringen, und wir Burichenichafter find weit entfernt bavon, in biefer Feier unferer Farben eine Erfüllung ber Bunfche ber alten Burichenfchaft Rahmen boch an biefer Feier außer Bolen, Frangofen und Raditalen Leute ber ichlimmiten Reaftion Theil. Megibi berichtet.1) bak in Berlin die Bohnung bes Fürften Bittgenftein bas erfte Brivathaus mar, pon welchem 1848 die breifarbige Sahne flatterte, und "ber moriche Rampt heftete eine in ben Demagogen-Untersuchungsaften aufbewahrte fcmarg-roth. golbene Rotarbe größten Umfanges an feinen alten Sut".

In biesen entscheingsschweren Marztagen traten bie subeutschen Politiker, unter ihnen viele Burschenschafter, wie Nathy, Gagern, Belder, Gervinus, Haufen, Kouer, Hoher, Deber, unter ben Ruinen bes heibelberger Schlosses ausammen, um bie möglichi rasche Einberusung eines beutschen Barlaments zu erwirten. Junächst gab es ein "Borparlament", bessen Situngen in Franksurt a. M. unter Lorsty von Professor Mittermaier am 31. Marz begannen.

Auf Antrag von Gagern wurde ein Junizigiger-Aussichuß eingesetzt, ber bis zum Jusammentritt des Parlaments ben Bundestag bei der Wahrung der Interessen der Antion und bei der Berwaltung der Bundesangelegenheiten selbständig berathen, die sür nöthig erachteten Anträge an den Bundestag bringen und im Falle einer Gesahr des Baterlands die Versammlung wieder einberusen sollte. Bon Interesse war noch, daß ein krästiger Druck aus der Verlammlung gegen den Bundestag sofortige Wirkung hatte. Die vollsseindlichen Ausnahmebeschslüsse von 1819, 1832 u. s. w. wurden aufgehoben und die Gesandhen, die daran mitgewirft, in der Art entsernt, daß sie ihre Abberusung von ihren Regierungen erbaten. Schließlich wurde der Antrag von Soiron angenommen, "die Veschlußgässung über die fünstige Verfassung von Gouton angenommen, "die Veschslüssgässung über die fünstige Verfassung von überlasse und allein der vom Volke zu wählenden Aationalversamtung zu überlässen.

<sup>1) &</sup>quot;Mus bem Jahre 1819". Samburg 1861. G. 5.

Rachdem auch der Bundestag von sich aus "die Wahlen von Rationalvertreleru" angeordnet hatte, "um zwischen den Regierungen und dem Bolke das deutsche Berfassungswert zu Stande zu bringen", ging das Vorparlament befriedigt auseinander.

Finischen Paulstirche und Borparlament fällt der badische Putscher heeferleute, welcher der nationalen Bewegung einen Mann von hohem Werthe, den badischen General Hans von Gagern, tostete, fällt ferner die Schlacht bei Bau, das Einrücken der preußischen Garden in Schleswig-holftein und die aus dem danischen Handle fich ergebende Ertenntnig der maritimen Schwäche der deutschen Staaten. Eine öffentliche Sammlung für eine deutsche Kriegsflotte war die Ertenntnifprucht der deutschen Patrioten.

Um 18. März 1848 trat bas

## erfte beutiche Barlament in Frankfurt a. D.

Bufammen. In ber vorbereitenben erften Sigung machte ein Abgeordneter darauf aufmertfam, daß Ernft Morit Arndt unter ihnen fei. Arndt beftieg unter allgemeiner Bewegung die Rednertribune. Er tomme fich por, fagte er, wie ein altes gutes beutiches Gemiffen. Auch ein anderer ber Burichenichaft Bohlbefannter, ber Beite und Leidensgenoffe von Arndt, Jahn, trat gleich am erften Tage in Aftion, und fo maren bie Berhandlungen eingeleitet mit einer pietatvollen Erinnerung an die große Beit von 1813 und 1815. Es ift Dobefache geworden, fich mit einer gemiffen Erhabenheit über bas Barlament ber Paulsfirche auszusprechen, Die Leute hatten viel geredet und nichts erreicht. Gie haben im Augenblid allerdings nichts erreicht, bas mar nicht ihre Schuld, fie haben aber in ihrem ebelften Bestandtheil, in ber Erbfaiserpartei, die festen Richtlinien aufgestellt und die Fundamente für die Institution von Raifer und Reich gesett. Die Paulsfirche mar bie Antwort auf bie Rarlsbaber Beichluffe von 1819, hier quittirten bie bamals mighanbelten Burichenschafter in ebelfter Form die beutsche Schmach, welche ihnen Metternich und fein Gefolge gugebacht hatten. Die Blane ber Erbfaiferpartei bilben bas Brogramm bes beutschen Reiches, und biefe Bartei murbe geführt von bem Beibelberger und Jenaer Burichenschafter Beinrich von Gagern.1) 36m ftanben in ber Erbfaiferpartei gur Geite Die Beibelberger Burfchenschafter Carl Mathy, Befeler, Bedicher, Boding, Lette, Bergenhahn, Bagenftecher, Die Erlanger Burichenichafter Sans von Raumer, von Rotenhan, von Bergog, von der Bonner Burichenichaft Compes, Brate, die Jeneufer Graf Reller, Bittel, Briegleb, Buich, Levertus, ber Rieler Buricheufchafter Dichelfen, Die Sallenfer Burichenichafter Ziegert, Schwetichte, Bachsmuth, aus Leipzig Rarl Biebermann, von Munchen Pfiger, Romer, von Göttingen Robbertus.2)

<sup>1)</sup> Dr. Dieg, Deutsche Buridenichafter in ber Paulsfirche. "B. Bl." 9. Jahrg. S. 1894/95.

<sup>9)</sup> Bon anderen Parteien und Fraktionen in ber Paulskirche waren noch Burschenschafter: Uhland, Graf Reichenbach, v. Trühlchler, Beneben, Gisenmann,

Dahlmauns Verfassungsentwurf schlug bereits ben beutschen Undesslaat mit der Spise des preußischen Erbäaierthums und mit dem deutschen Reichstage als Vertretung der Nation vor. Die Neichstage als Vertretung der Nation vor. Die Neichstage als Verfügt nach diesem Plan ausschließich über das Ariegswesen, die Diplomatie, das Handelse, Joslund Bertehrswesen. Alle Bundesstaaten bilden ein einziges Jolgebiet. Die dies herigen Kontingente der Bundesstaaten lösen sich auf in ein einziges Neichsbert, dessen fammtliche Offiziere der Kaiser ernennt, wie er auch über die Garnisonsorte und die Festungen versügt. Dahlmanns Entwurf übertägte eine Reise durchgerisender Raßregeln der Regierung der Einzelstaaten (Gericht, Polizei, Schule, Kirche zu.) und gewährt dem Bolte auskreichende Freiheitsrechte. Diesen Entwurf nannte der Prinz von Preußen, der nachmalige Kaiser Wilselm L, als er ihm 1848 vorgelegt wurde, eine großartige Erschunung. Er erfannte ihn, wie Maurendrecher berichtet, wegen seiner klarbeit, Gediegenheit und Kürze als musterhaft an. Seine Grundsätz priese er als die nothwendigen, die zu Ginheit Deutschlands sühren würden.

Bei ber lebernahme bes Brafidinms in Frantfurt fprach Seinrich von Gagern: "Deutschland will Gins fein, Gin Reich, regiert pom Billen bes Bolfes unter Mitmirtung aller feiner Glieberungen: biefe Mitmirfung auch ber Staateregierungen gu ermirten, liegt mit in bem Berufe biefer Berfammlung." Benn weiter Gagern und feine Freunde nach bem Reichstag von Rremfier ein Conberverhaltnig Defterreichs, ben Richteintritt Defterreichs in bas fünftige Deutsche Reich gutheißen, wenn fie erflaren: "Die Berfallung bes Deutschen Bunbesftaats tann nicht Gegenftanb ber Unterhandlungen mit Defterreich fein", wenn fie fcblieglich ein erbliches Raiferthum als Spite bes Reiches porfchlagen und mit biefer Burbe Breuken bebenten wollten, fo haben fie ben Ibeen ben Beg jum richtigen Biele gezeigt. Dehr ju leiften lag bei bem Berhalten ber maggebenben Regierungen: Defterreich und Preugen, fowie gegenüber ben Biberftanben, welche bie Bewegungefrafte rabitaler ober reaftionarer Ratur bilbeten, außerhalb ihrer Machtfphare. Die proviforifche Centralgemalt bes Reichsvermefers verfagte, weil Erzherzog Johann immer in erfter Linie Defterreicher mar; bie öfterreichische Diplomatie fcurte in Dunchen und Stuttgart, in Dresben und Sannover ben Argwohn, bag Breugen mit ber Frankfurter Raiferpartei fich gur Unterbrudung ber beutichen Ronige perichmoren habe: Die Demofratie in ber Paulsfirche ftrebte nach bem Tumulte am 7. August über bie Amnestieantrage für bie politischen Bergeben barnach, bas Barlament auseinander ju fprengen. Go brauchten nur ber Bertrag von Dalmoe, ber biplomatifche Sieg Schwarzenberge in Dlmut und die militarifden Erfolge bes Fürften Binbifdgrat bingugutommen, um ben Berfall bes erften beutichen Parlaments ju befiegeln. Biebermann trifft

Birth, Titus, Bruno hildebrandt, v. Linde, v. Lafaul, Belder, v. Bybenbrugt, Arnold Ruge 2c.

mohl bas Richtige wenn er ausführt:1) "Das gange Bert ber Schaffung einer Befammtverfaffung fur Deutschland, wie bie Frankfurter Rationalversammlung es porfand und wie fie es hinguszuführen versuchte, mar gebaut auf die Boraussetzung allfeitiger Ginficht, Gelbstverleugnung und Singebung an eine große 3bee - bei ben Regierungen wie bei ben Bevölkerungen. Diefe Gattoren verfagten, und barum mußte bie Rechnung mit einem Defigit abichließen. Bielleicht ift an mancher enticheibenden Stelle fpater bereut worben, bag man ben Beg friedlicher Auseinanderfetung, ber bamals eröffnet mar, ju betreten verichmaht hat - fpater, als bas gleiche Biel mit gewaltsamen Mitteln erftrebt werben mußte und erreicht marb. Denn bas Riel, welches bas erfte beutsche Barlament bem beutschen Bolte gezeigt, die Berfaffung, fur welche es fich nach langen Rampfen entichieden hat - biefes Biel und biefe Berfaffung find als die allein richtigen von ber Folgezeit ertannt worben." Roch weiter geht Gybel:2) "Die Richtung", fo fchreibt er, "welche bie Rationalverfammlung bem vaterlanbifchen Ginne gegeben, ift unvertilgbar geblieben und auch eine gludlichere Folgezeit hatte bas Gelingen nicht erlebt, mare nicht burch unfer erftes Barlament, trop aller Irrthumer über bie Mittel mit fo gewaltigem Rachbrud bas Biel bem Bolfe gezeigt worben: Die Freiheit im Innern, Die Ginheit nach Auken!

Rachdem Freußen ben babifc-pfälzischen Aufitand niedergeschlagen, wollte es in Gemeinschaft mit Hannover und Sachsen die innere Berubigung durch Borlage einer Berfassung bringen, einer Berfassung, die hinsichtlich ber nationalen Einheitlichteit und des freiheitlichen Ausbaues hinter der Franksurter Reichsversassung zurückblieb, aber doch immer die Handhabe bot, das Berfassungs- und Einheitswerf nicht versumpfen zu lassen. Wieder sehn wir die positiven burschenschaftlichen Kräfte der Paulskirche Gagern, Mathy, hergenhahn am Werke, um in gemeinsamer Besprechung mit 150 Bertrauensmännern in

Gotha

· Vachparlament

bie Einigung des Baterlandes zu bewerfstelligen und einen Rückfall in die alten vormärzlichen Justände zu verhindern. Diese "Gothaner" forderten die Regierungen zum Anschuß an den Berfassungentmurf des "Dreitönig-bündnisses" auf. Benn auch die "Gothaner" wegen ihres Bertrauens zu Breußen den Spott der Demokraten in reichem Naße auf sich luden, so sanden sie boch — und das war wesenstieher — die Justimmung der gemäßigten und nationalen Richtung in Deutschland.

"Das allgemeine Wißbehagen und Migvergnügen über bie jungsten Erlebnisse führte zu gründlichem Rachbenken hin über bie Gründe des nationalen Scheiterns. Und aus dem Rachbenken über bie Ersahrungen

<sup>1)</sup> a. a. D. G. 467 f.

<sup>2)</sup> Sybel, Begründung bes Deutschen Reiches. Munden 1901. Bb. I, S. 255.

jener Jahre 1848—1850 haben viele Patrioten in Deutschland grundlich gelernt. Die lleberzeugung, baß einzig mit und burch Preußen ber beutsche Staat zu schaffen möglich sei, wurzelte in ben Geistern fest und machte stets weitere Propaganda. Mehr und mehr wurden die Politiker auch barüber sich klar, daß die Auseinandersehung mit Desterreich allem Anderen vorangesen müsse" (Maurenbrecher).

Freilich ging zunächst bie sogenannte "Union", die Bereinigung ber um das Dreitonigbundniß gruppirten Regierungen bald wieder in die Brüche, und zwar auf Beranlassung der mittelstaatlichen, von Desterreich geleiteten Diplomatie, welche ein einiges Deutschland unter Führung Preußens, um keinen Preis wollte. Unter allen Umstanden muß aber die Birtsameit der "Gothauer" zu den Aften: "nothwendige nationale Borarbeit" gelegt werben.

. Wir kehren wieder zur aftiven Stubentenschaft zurud. Auch hier, soweit fie fich im Politif und Einheitsbewegung bekimmert, bas Bilb tiefgebenber Spaltungen und bes Unfertigen. Der am 15. August 1850 gegründete

allgemeine Burichenbunb

umfaßte die auf dem Boden des Progresses stehenden Burschenichaften Frantonia, Helvetia und Warcomannia zu Bonn, die Leipziger Burschenschaft, die Hermunduria, Marcomannia, Volletta zu Leipzig, die Franconia späten Teutonia) zu Berlin, den Burgteller, die Coronia (progressissische Berbindung) zu Jena, die Marcomannia zu Erlangen, die Marburger Studentenschaft (später Burschenschaft), die Alemannia zu Marburg, das Fürstenthal und die Salingia zu Halle, die Hannovera, Herchnia zu Göttingen, zusammen also neunzehn. Diesem Bunde standen naturgemäß die übrigen Burschenschaft ern und er löste sich bereits 1852 wieder auf.

#### IX.

# Huf dem Mege zur Einheit.

An der allgemeinen Politik, die bei der Schwäche Breußens mehr und mehr unter dem Einsuß Schwarzendergs litt, nahmen die Studenten benso weing Antheil, wie die übrige Bevölkerung. Der Radikalismus hatte den Gemäßigten und Kationalen das heft aus der Hand genommen und in die Hand der Reaktion gespielt. Die Schmach von Olunüt, der Berrath an Kurhessen und Schleswig-Hollien, die Jurükschaubungen der Berasstungen waren die Früchte dieser Politik. Der nationale Gedanke war tobt, jedensalls gründlich zum Schweigen gebracht. Es herrschie i. "Ruße des Friedhoses". Obenauf waren Servilismus, Intrigue und ein ab-

wechselndes Wettkriechen vor Rußland und Desterreich. Das Manteuffel'sche Regiment in Preußen, das eben nach Olmüß geführt hatte, hatte die Gagern'sche oder Gothaische Partei, welche die Zukunst Deutschlands in die Hände von Preußen legen wollte, gesprengt. Bas konnte man damals von Preußen erwarten?

Besser Tage brachen an mit der Regentschaft des Prinzen von Preußen, und man verspürte wieder einen nationalen Lustsauch, als bei Magenta und Solferion Desterreichs Bersuch, die italienischen Einigungsbesserbeitrebungen als eine "die höchsten Güte der der Menschheit bedrohende Umwälzung" zu hindern, zurückgewiesen worden waren. Es trat 1859 die Gesahr an Deutschland recht nahe heran, in die italienisch-stranzösischöftereichssichen Höndel verwickelt zu werden. Das Gesühl der militärischen und politischen Ohnmacht, das sich da den einzelnen Staaten aufdrängen mußte, richtete die Gedanken naturgemäß wieder auf die einzige große deutsche Frage: Wie schließen wir uns zusammen? Rach dem Frieden von Billa Franca war zwar die unmittelbare Gesahr beseitigt, aber jeht satte im Juli 1859 gegründete

#### Rationalverein

alle Kräfte zusammen, um bie eingeleitete Bewegung am Leben zu erhalten. Bei seiner Nonstituirung in Franksutt a M. richtete bieser "Deutsche Rationalverein" an bas Bolf bie Mahnung:

"Bon allen beutschen Baterlandsfreunden, mögen fie der demokratischen ober ber konstitutionellen Partei angehören, erwarten wir, daß sie die nationale Unabhängigkeit und Ginheit höher stellen als die Forderungen der Partei und für die Errichtung einer kräftigen Berfassung Deutschlands in Eintracht und Ausbauer zusammenmiten."

Unter ben Begründern bieser bald 20 000 Personen umfassenden Bereinigung bemerken wir wieder viele alten Burichenschafter wie Franz Dunder, Albrecht Brodhaus, Siegel, Jabel, Nahenstein, Taschner, Crehschmar, von Nochau, henneberg, hossmann, Kreuznacher, Miquel, Rießer, Lehmann, Brater, Hölber 2c.

Wöglich, daß die Verlegung des Zentrums dieser Vereinigung nach Koburg, die rege Antheilnahme des sehr ehrbegierigen und nebenbei englistrenden Hezzogs Ernst von Roburg an dem Nationalverein serner die Betheiligung großdeutscher, österreichsreundlicher Ceiemente und Demofraten seiner natürlichen Politik: Deutschland unter preußischer Spige! hinderlich war. In Berstimmung über die vermeintliche zu weitgehende Zurüchaltung Preußens in der nationalen Frage und vermuthlich auch wegen des preußischen Militärkonstiltes sirtich der Nationalverein 1861 auf der Heidelberger Bersammlung die preußische Kührung aus seinem Programm, was dieser Bereinigung baldige Auflösung ohne Frage beschelnnigt hat. Dei der Beutrtheilung dieses National-Bereins ist das Eine als undestreilbarer Gewinn

seitzuhalten, daß sich im Rationalverein die gebildeten und patriolischen kreise des Bürgerthums vereinigten, um Kord und Süd von der Nothschwendigkeit nationalpolitischer Resormen zu überzeugen. Daß man sich in der Bewerthung der Bismarckschen staatsmännischen Fähigkeiten irrte, lag zum Theil auch an den wunderlichen Formen dieser Politik. Die burschilose Art, die Gegner in seinem alten Sil von 1847 abzutrumpsen, erzeugte ein wüsses Chaos im Parlament, auch gemäßigte Politiker, wie Sydel und Gneist, gerietsen in persönlichen und hestigen Streit mit

## Bismard.

Gie maren namentlich über bie "conifche Frivolität" Bismards emport.

Bas mar Bismard bamale ben meiften Deutschen? Er mar 1847 im Bereinigten Landtage mit rudfichtslofer Entschiedenheit aufgetreten, um bie Buniche nach einer Ronftitution zu befämpfen und alles ber freien Initiative bes Ronigs zu überlaffen. Er hatte bann bie Frankfurter Reichsverfaffung als eine Ausgeburt bes Bringips ber Bolfssonveranetat entichieden verworfen. Er wollte nicht, daß "bie preußische Ronigefrone eingeschmolzen werbe, um bas Golb zu einer Raifertrone zu liefern". Er fcmor auf bas "fpegififche Preugenthum". Beder Armee noch Bolt in Breugen, behauptete er, abnlich wie es Schmalz und Ronforten gethan hatten, bege beutschnationale Begeisterung. Rur unwillig, auf boberes Gebot, trage ber preufifche Golbat neben ber ichmarg-weißen bie ichmarg-roth-goldene Rotarbe, "biefe Farben der Revolution". Er mar in ben beutschen Berfassungefragen ebenfo reaftionar, wie in feiner blinden Berehrung fur Defterreich. Ingwischen hatte freilich Bismard von 1851 bis 58 Preugen am Bundestage vertrelen und bort die Rante und Pfiffe, die bobenlofe Anmagung Defterreichs fennen gelernt. Frantfurt mar fein Damastus. Gein Stodboruffenthum manbelte fich allmählich in nationale Befinnung um. Er hatte bort u. A. bem Gubbeutichen achtungswerthere Ceiten abgewonnen, als er ihm porbem jugefprochen hatte. Freilich, bas blieb bei Bismard von Anfang an und fur alle Phafen feines Lebens befteben, Die Grogmachtsftellung Breugens mußte erft garantirt fein, ehe es feinen beutschen Beruf erfüllen fonnte. In Diefem Buntte ergangte und vertiefte er bie politifchen Ibeen ber Bagern und ber Erbfaiferpartei, ober mie mir fagen burfen, bas burichenschaftliche Ibeal: ein einiges Deutschland unter Breugens Führung. Bielmehr burch feine Realpolitit verwirtlichte Bismard bas 3beal. "Er wollte", wie Leng 1) fagt, "daß Breufen Breufen bleibe, benn baburch merbe es in ber Lage fein, Deutschland Gefete ju geben, ftatt fie von Anbern zu empfangen". Wie ibm Alles gelungen ift, wie er Breufen burch bie Schwierigfeiten ber ichlesmig-holfteinichen Banbel burchbrachte, ohne England und Frankreich zur Intervention beran zu laffen, wie Defterreich eliminirt und der Jahrhunderte alte Dualismus entfernt, Frankreich gurudgeworfen

<sup>1)</sup> Leng, "Bismard" in ber MIg. beutschen Biographie Bb. 46 G. 585.

und das Deutsche Reich zu Stande gebracht wurde, das große Werk zu schilbern ist hier nicht der Ort. Zebensalls ist ihm aus ihrer Geschichte heraus die Burschenschaft dankbar, und sie müßte sich selbst vergessen, wenn sie je aushören sollte, Bismarck zu ehren und zu danken.

Heber

# bas Berhaltnig Bismards zur Burichenfcaft

geben bie "Bedanten und Erinnerungen" (G. 2) ben Aufschluß, bag Bismard, als er die Göttinger Universität bezog, die 3bee ber Burichenichaft gut, bas Daterial mangelhaft fand. Die Burichenschafter hatten es an ben Formen fehlen laffen und nicht Satisfaktion gegeben. Bismard verallgemeinert, wie man fieht, feine Erfahrungen, die er mit bem Gottinger Progreg von 1833 gemacht haben mag. In sein erstes Semester fiel ferner das hambacher Fest, in fein brittes ber Frantfurter Bachenfturm, bei beiben Borgangen maren Burschenschafter in starker Zahl vertreten — allerdings auch Corpstubenten und beibe Borgange mußten Bismard abstoken, mas ihm heute fein Deutscher verbenken wird. Doch follte auch Bismard nicht partem pro toto nehmen. In ber Satisfattionsfrage irrt fich Bismard. Die Burichenichaften haben ftets Satis. faltion gegeben. Möglich, daß fie unter bem bamaligen Drud gu wenig auf die Form gegeben haben. Gie haben jedenfalls in diefer Sinficht gelernt und unter allen Umftanden mußte fie nach ihrer gangen Geschichte heute bas Urtheil mehr franten, bag bei ihnen zwar bas Material gut, aber bie 3bee mangelhaft fei.

Bismarcks Berhaltniß jum Corps war mehr äußerlicher Ratur. Lenz bemerkt hierüber: ) "Auch das Leben im Gorps, dem Bismarck erft im Juli 1832 beitrat, hat, ein wie flotter Burich er sein mochte, boch nicht tiefer auf seine Anschaungen eingewirkt; Freunde fürs Leben hat er nicht in ihm gewonnen. Den ihm zusagenden Umgang boten ihm mehrere junge Amerikaner, mit benen er sein Englisch übte, den Shakespeare las und den Tag der Unabhängigkeitserklärung ihres Landes seierte."

Bei allen möglichen Gelegenheiten kommt Bismard auf ben Antheil zu sprechen, welchen die Burschenschaft an bem Werke ber beutschen Einigung hat. Busch theilt in seinem Buche "Bismard und sein Wert" mit, wie Bismard König Wilhelm zur Kaiseribee bekehrt hat. "Man benke sich habei teinen römischen Kaiser, keine Kömerzüge und keinen Unspruch auf Weltberrschaft, die gegen das wahre Interesse und keinen Wilpruch auf Weltberrschaft, die gegen das wahre Interesse von keinen wäre; es sei vielmehr eine rein nationale Idee, die damit repräsentirt werde, und die auch uns vorschwebe: die Idee, die damit repräsentirt werde, und die auch uns vorschwebe: die Idee deinigung nach Zwietracht und Zersall, der neuen Macht und Sicherheit durch diese Einigung, die Konzentritung zu eleichen Ziesen aller Glieder. Diese Gedanken hätten schon 1818 in der Burschenschaft gelebt, 1848 wären sie in der Paulskirche zu Worte gekommen." Kehnlich sprach sich Vismard alten Burschenschafter gegenüber

<sup>1;</sup> Leng a. a. D. S. 578.

<sup>9)</sup> Leipzig 1898 G. 42.

aus, 1) welche ihn in Friedrichsruh besucht hatten, er dantte für die Begrüßung, die ihm als Zeugniß gelte, daß die Burschenschaft und Bismarck "an demelben Ziele gearbeitet haben, sie dafür verfolgt, er dafür belohnt. Es liegt der ganze Unterschied nur in den Mitteln, nicht in den Zielen. Es wurde irrthümlich angenommen, das sosortige Inswerksehen könne den Aloh, unter dem wir lebten, das Gebirge will ich lieber sagen, irgendwie rühren und erschüttern. Das ist im Grunde dreißig Jahre später im Franksurter Varlament wieder zu Tage getreten."

Kürzer noch und pragnanter hat es Bismarct schliehlich vor dem Burgkeller zu Jena den ihm den hunpen fredenzenden Arminen gesagt: "Weine Berren, ich trinke Ihnen gerne zu, doch nicht aus. Ich wünsche ber Burschenschaft ein fröhliches Gedeichen. Sie hat eine Borahnung gehabt, doch zu früh. Schliehlich haben Sie doch recht bekommen. Prosit! Meine Herren!"

#### X.

# Die Sinigung der deutschen Burschenschaft.

Die Buridenichaft ber fechziger und fiebziger Jahre hatte fich zu einer einheitlichen Gefammtorganisation noch nicht burchzuringen vermocht. Die politischen Deinungeverschiedenheiten, verschiedene Auffaffungen von ber Catisfaltion und Menfur, Deinungsunterfchiede in fittlichen Fragen und in Organisationsfragen liegen größere, bauernbe Berbanbe nicht auftommen. Statt beffen bilbeten fich Rartelle von Buricheufchaften, fo bas fubbeutiche Rartell (1857) zwifden Tubinger Germanen, Beidelberger Allemannen und Bubenreuthern, bas nach bem Ausscheiben ber letteren noch bie Erlauger Bermanen, Jenenser und Rieler Tentonen umfaßte und zu bem porubergebend auch bie Alemannia a. b. Pflug gu Salle gehörte. 1857 entftanb ferner bas norbbentiche Rartell zwischen Breslauer Raczets, Greifsmalber Rugiern, Bugburger Arminen, Freiburger Teutonen, Berliner Brandenburgern, Jenenfer Germanen, Dunchner Algoven (Arminen), Leipziger Germanen. Gine andere Gruppirung mar bas rothe Rartell (extlusive) gwifden Jenenfer Arminen, Bubenreuthern und Bonner Alemannen, bas mit furger Unterbrechung im Rothen Berband unter Beitritt von Arminia-Darburg und Brungviga-Göttingen weiterbestand. Beniger geschloffen maren bie Beziehungen zwifden Germania-Jena, Germania-Giegen und Arminia-Breslau, besgleichen bas ichmarg-roth-violette Rartell amifchen Berliner Germanen, Dresbenfia-Leipzig und Rugia. Jungeren Datums ichlieflich ift bas grun-weiß-rothe Kartell; Sannoverg-Göttingen, Germania-Jeng, Franconia-Seibelberg.

Alle biefe Mongentrirungeversuche boten, fo ungulanglich fie fur bie befinitive Ginigung fein mochten, boch Möglichkeiten zu Berhandlungen von

<sup>1)</sup> Steinwender. Bismard und die Burschenschaft. B.-Bl. 18. Jahrg. Rr. 7

einer Partei zur anberen und zu Borbereitungen für den späteren Zusammenschluß. Wir sehen denn auch in dem nächsten Sahre in der Burschenschaft das Streben vorwalten, über die trennenden Einzelprinzipien hinweg zur Einheit zu kommen. Am 12. Anguit 1863 sand auf Einladung der Brundsviga-Göttingen in Gisenach ein Burschendag istat, an dem die Bertreter vom Arminia-Bressau, Arminia-Leipzig, Arminia-Rarburg, Dresdensia-Leipzig, Franconia-Bonn, Franconia-Salle, Franconia-Seidelberg, Germania-Berlin, Germania-Bressau, Germania-Greifswald, Germania-Jena, Hannovera und Brunsviga, theilnahmen.

In biefem Einigungsentwurfe wurde ber Borichlag zur Gründung von okalen "D. C." an jeder Hochichule gemacht.

Es tam ferner in der politischen Frage ein Kompromiß zu Stande, berart, daß verlangt wurde, "eine freie, von den einzelnen Burschenschaften geregelte politische Ansbildung, welche die Einigkeit Deutschlands auf volksibsümsticher Basis zum Zweck hat. Ferner wurde beschlossen, das "mehrere, an einer Universität besindliche Bundesburschenschaften sich zu einer gemeinsamen Bertretung zu einigen haben". Die Bestimmung über die politische Ausbildung ersielt 1865, wo die eigentliche Konstituirung des Burschenbundes ersolgte, eine Fassung, wonach als gemeinsame Grundlage sür den Burschenbund u. A. gist:

1. eine von den einzelnen Burschenschaften geregelte Ausbildung ihrer Mitglieder auf politischem Gebiet, durch welche bieselben befähigt werden, dereinst einzutreten für die auf volksthumlicher Basis zu erstrebende Einigung Deutschlands.

Der erste Cisenacher Burschenbund löste sich nach bem Kriege von 1866 wieber auf, und zwar hauptsächlich wohl aus bem Grunde, weil noch feine genügend allgemeine Berfassung gefunden war, welche zwar die wichtigen burschenschaftlichen Grundläße hervorhob, aber für die besonderen Prinzipien ber einzelnen Gruppen ben nöthigen freien Spielraum ließ.

Im August 1869 erließ das Subbentiche Kartell burch bie Erlanger Germanen eine Einsabung an eine Anzahl von Burschenschaften zum Konventionsburschentag am 20. Januar 1870 zu Eisenach.

Diese Eisenacher Konvention bestimmte als gemeinsame Grundlagen des Bundes: Baterlandssiede (unter Ausschluß praftischer Politit), Sittlichkeit und Wissenschlichkeit. Jede Burschenschaft der Konvention verpssichtet ihre Mitglieder zu unbedingter Satisfaktion. Dem Pauken innerhalb der Konvention stand kein Sindernig entgegen.

Der

# Arieg gegen Frankreich

hatte bie Deutsche Burschenschaft gu ben Baffen gerufen, damit fie bort mit bem Schwerte bas mit erobern helfe, mas fie im Geifte burch ein halbes

<sup>1)</sup> Dr. Dieg. Die Einigungsbestrebungen in ber beutschen Burichenschaft seit bem Jahre 1860 bis zur Gründung bes A. D. C. B.-Bl. 4. Jahrg. Rr. 1 und 2.

Jahrhundert erstrebt hatte: ein einiges Deutsches Reich. Auf bem Felbe ber Ehre war man wieder einig. Gin Simrod fang ju Bonn am Rhein:

In Sturm und Drang wird erft ber Wein gegoren, Der aus ber Dichtung Relch uns mild berauscht, In Sturm und Drang die Deutscheit eingetauscht, Die unter Jopf und Puber schien verloren. In Sturm und Drang wird Deutschald neu geboren, Steh'n wir zum britten Mal vor Babels Thoren.

13765 Jänglinge waren bamals, im Sommersemester 1870, an ben beutschen Hochschulen eingeschrieben. Bon biesen war es 4510 — also beinache bem britten Theil — vergönnt, ben Feldzug mitzumachen. Bon ber Deutschen hohe ben beiten Theil — vergönnt, ben Feldzug mitzumachen. Bon ber Deutschen hohe hohe bei Burschen facht ft zogen nach unseren Ermittelungen, bie nicht völlig lüdenlos sind, 960 alte Herren, Inaltive und Altive ins Feld. Die meisten Burschenschaften ich mit sehr geringem Bestande. Die Ramen ber fürs Baterland, für Kaiser und Reich Gesallenen sind in den Taseln unseres Denkmals auf der Göpelskuppe bei Eisenach eingegraben. Eiserne Kreuze und Ehrenzeichen sind gar vielen Purschenschaften zugetheilt und Alles beweist, daß in der entscheidenschaften zugethen kaben, nachdem sie llnseren ihre Pflicht gethan und ihren Wann gestanden haben, nachdem sie für die Idee der Einseit reiche Opfer gebracht hatten.

Rach bem Rriege manbte fich bie Burichenichaft ber Dragnisation von Bieber ein Berfuch mar ber Gifenacher Deputirten. Convent (E. D. C.), welcher ber Anregung ber Rugia-Greifsmalb und bes grun-weiß-rothen Rartells am 10. November 1874 feine Entstehung verbantte. § 2 gab flar und einfach als 3med bes G. D. C. an. "bas Unfeben ber Burichenichaft burch energifches und geichloffenes Auftreten gegen anderweitige Bestrebungen zu heben und zu fordern". Es gehörten ben G. D. C. 1881 an:1) Arminia-, Gebania-, Germania-, Sevellia-Berlin, Franfonia-Bonn, Arminia. Germania., Raczets-Breslau, Alemannia., Frantonia. Teutonia. Freiburg, Alemannia-Biegen, Frantonia-Balle, Frantonia-Beibelberg, Bermania-Greifsmalb. Germania-Leipzig, Alemannia-Marburg. München, Alemannias, Germania-Strafburg, Arminias, Cimbria-Burgburg. Insgesammt 490 Burichenschafter, nämlich 236 Aftive, 79 Ingtive, 11 Chrenmitglieber, 21 Confneipanten, 143 Auswartige. Auch biefe Bereinigung hatte feinen Bestand und die mancherlei Streitigkeiten und Berrufeverhaltniffe zwischen ben Burichenschaften maren nach wie por ber burichenichaftlichen Cache in hohem Dage icablic.

Eine erfreuliche That war darum das Runbschreiben, welches im Anfang des Sommersemslers 1881 ber Jenenser D.C. an die Deutschen Burschenschaften richtete zur Aussehung der Berrussverhältnisse und zur Einigung in einem Gesammtwerdande. Der Jenenser D.C. sand mit seinem

<sup>1)</sup> Geschichte bes A. D. C. Gine Dentschrift, B. Bl. 5. Jahrg., S. S. 1891, Rr. 4.

Plan Anklang, er arbeitete einen Statutenentwurf aus, ber am 20. Juli 1881 in Gisenach berathen und angenommen wurde. Der Entwurf war sehr turg gehalten und regelte lediglich das gegenseitige Berhältnis durch Bestimmungen, welche ein Jusammengehen der Burschenschaften in allen allgemeinen studentischen und burschaftschlichen Ungelegenheiten ermöglichten.

Alle anderen Prinzipien wurden als Privatsachen jeder einzelnen Burtschenschaft angesehen, und der Berband sollte sich einer jeden Ginmischung in dieselben, wie überhaupt in die Konstitution der einzelnen Burschenschaften liteng enthalten. Das war für den Ansang offenbar die beste Bersassungsform und es traten der neuen Dragnisation, welche den Ramen

# Allgemeiner Depntirten-Convent (A. D. C.)

erhielt, sogleich solgende 41 Burschenschaften bei: Arminia, Gebania, Germania, Hemannia, Frankonia-Bonn; Arminia, Germania, Maczeks-Breslau; Anthenunthia, Germania-Griangen; Alemannia, Frankonia-Keutonia-Freiburg; Alemannia, Germania-Gießen; Alemannia, Brunsviga-Göttingen; Germania, Rugia-Geriswald; Alemannia a. d. P.R., Frankonia-Holleng, Alemannia, Frankonia-Holleng; Arminia a. d. P.R., Germania-Holleng; Alemannia, Frankonia-Holleng; Arminia, Dresdensia, Germania-Eeipzig; Alemannia, Arminia-Warburg; Arminia, Danubia-Wünchen; Alemannia, Germania-Etraßburg; Germania-Tübingen; Arminia, Cimbria-Bürzbura.

Mit der Gründung dieses großen einheitlichen Berbandes war die Zeit der inneren Kämpse, welche nach der progressistischen Strömung und nach der Erreichung des großen Jauptzieles der Burschenschaft schlechtsin unvermeiblich und darum auch wohl nothwendig gewesen waren, vorüber. Die Ausgleichung mancher Gegensäte formeller Art vollzog sich sait ohne Rest und man konnte daran gehen, neue gemeinsame Ziese aufzusuchen. Die Arbeit der letzten zwanzig Jahre galt also der inneren Festigung der gesellschaftlichen Sicheristellung, der Festsehung wissenschaftlicher Grundsätz und der Umgrenzung der nationalen Ausgaben der Burschaftlichen Ausgaben der Burschaftlichen und konnten uns Jahre außerordentliche Ausgaben des A. D. E. hinzu, welche in Berlin statissinen.

Gleich nach seiner Begründung hatte der A. D. C. eine starke Probe zu bestehen, aber er bestand sie dant der Tüchtigkeit der ihm angehörenden Burschenschaften und dant der treuen Mitarbeit der alten Herren. Die alten Herren, die eine Zeit lang zum großen Theil, abgestoßen von den Zwisstigteiten der Jungen, abseits gestanden hatten, wandten nach der neuen Einigung wieder ihr volles Interesse der Burschenschaft zu. Man sand nich wieder zu fröhlichen Commersen zusammen, man nahm Antseit an dem Geschick und der Arbeit der Attien und man half mit Nath und That, als eine üderschafte Kritit aus dem eigenen Lager das mit Mühen Geeinte von Keinen zu sprengen brohte. Die gewiß nicht unberechtigten Klagen über die

Kostpieligkeit des Burschenkebens, über Uebertreibungen bei den Mensuren und p.-p.-Suiten, über Lugus und Mangel an wissenschaftlichem Leben sanden in Dr. Conrad Kuster (Frankonia-Bonn) eine überaus lebhaste Interpretation. Rüster jette die Presse und wergang, berief Alte herren-Bersammlungen ein und versandte eine Resormansprache mit angefügten 15 Thesen, welche, das hat die Geschichte der Bewegung bewiesen, ein Uebermaß von Kritit und Ansorderungen entsielten. Aus der altiven Burschaftl wurde die

## Reformbemegung

burch eine Erklärung beantwortet, worin u A. Folgendes gefagt murbe:

Junachst ergaben die offiziellen Erklärungen der Delegirten von 32 Burschenschaften, daß in den weientlichen und für die burschenschaftlichen Berbindungen charafteristischen Grundsägen des Patriotismus, der Sittlichkeit und der Biffenschaft noch heute eine volle llebereinstimmung herricht. Namentlich ift noch heute die herausbildung einer bewußt deutsch-nationalen Gestinnung das Jiel sämmtlicher Burschenschaften; von der Berpsichtung der Mitglieder auf einen politischen Parteistandpuntt haben dagegen sämmtliche Burschenschaften schol eine nach des geneinschaften foon feit lange, wie sie glauben, mit vollem Recht, Absand genommen.

Dag bem iconen Grundiage ber Biffenichaftlichfeit bas wirkliche Thun und Treiben der aftiven Burichenichafter nicht immer und überall genügend entfpricht, mußte allerdings von vericiebenen Delegirten zugeftanben merben; boch murben zugleich energische Magregeln zur Abhülfe biefes Uebelftandes, ber übrigens feineswege ben Burichenichaften in boberem Dage eigen ift als anderen Berbindungen, feitens ber betreffenden Delegirten icon fur die nachite Bufunft in Ansficht gestellt. Das Inftitut eines allwöchentlich stattfindenden miffenichaftlichen Abends, zur Anregung und Forderung allgemein wiffenichaftlichen und politifchen Intereffes, ift bei einer Angahl von Burichenichaften noch in Anmenbung ober wird bemuadit wieder eingeführt werben. . . . Dehr als bisher gefchehen ift, mirb es aber ernfte Aufgabe aller Burichenichaften fein, Die Anforderungen an Die Beit ihrer Mitglieder fo gu ftellen refp. berabzuseben, bag ber Studienfleiß ber einzelnen baburd in feiner Beife beeintrachtigt wirb. Raturlich tann bie Durch. führung Diefer Reform nur Aufgabe ber einzelnen Buridenichgiten fein, ba bie Berhaltniffe und Lebensgewohnheiten auf ben einzelnen Sochichulen viel zu verfchieben find, um bier Detailvorichriften bes Allgemeinen Deputirtentonvents möglich ericheinen zu laffen.

Bir tonnen aber ichon jest thatsächlich hingusügen, daß auf die bloße Anregung bin in einzelnen Buridenichaften Raftregeln getroffen find, die für die Autunft die Röglichfeit der Bereinigung eistigen Studiensleißes mit forschem und flottem Burickenleben aarantiren.

Die grundlegende Ueberzeugung, in der saft alle Theilushmer an den Berathungen, vom den ättesten die zu den jüngsten Burchenschaftern, einig waren, ist die, daß die Schlägermensur an und sür sich teineswege eine verwersliche oder schädliche, sondern im Gegentheil eine sür die Fortezistenz eines gesunden, freien deutschen Such nichts Bessenschaft vortseitheite, ja unerässtliche, die setzt wenigstens durch nichts Bessensche ersehte Institution ist. Es kommt nur daraus an, die Amwendung der Schlägermensur so zu regeln, daß sie einmal ihren

Bred (bie angemeffene, anftanbige Austragung ber unvermeiblichen Streitigfeiten amifchen Studenten) vollfommen erfullt, und bag fie zweitens nicht in mißbrauchlicher Beife übertrieben und ber leeren Renommage wegen geubt wird, jumal bamit folde llebertreibung ber Menfuren bie Erfüllung ber ernften Aufgaben bes Studirenden erfahrungsgemäß unvereinbar ift . . .

Als ein Rebenvortheil ber Menfur mirb anertannt, bag bie fur jedes in eine Berbindung eintretende Ditglied bestehende Gemifheit, auf Die Menfur au tommen, ein werthvolles Mittel ift, um ber betreffenden Berbindung ungeeignete Mitglieber a limine fern gu halten. Da nun biefe Gewißheit bei blogen Rontrahagemenjuren, namentlich in lange zwifden ben Burichenichaften und ben Rorve fein Bautverhaltnig besteht, fur bie Burichenichaften ber meiften Univerfitaten nicht porhanden fein murde, mußte, wenn auch von vielen Geiten mit Biberftreben, die Rothwendigfeit einer befchrantten Bulaffung ber fogen. Beftimmungsmenfur zugeftanden werden. Doch wird bem M. D. C. vorgefchlagen, an biefe Bulaffung bie Forberung gut fnupfen, daß bie einzelnen Burichenichaften die Beftimmungsmenfur eben nur fo weit anwenden burfen, ale fie fur ben angebeuteten 3med erforberlich ift, und bag fie namentlich verpflichtet find, bem renommistischen Streben einzelner Mitglieder nach möglichft vielen Umftanden entgegenzutreten.

Undere Borichlage bezweden die bodit munichenswerthe Ginichrantung ber fogenannten p. p.=Suiten.

Die im Anfchluß an Die gefchilberte Bewegung von Berlin aus gemachten Borichlage tamen zu Gifenach auf bem A. D. C .= Tage 1883 zur Berathung und forberten mefentliche Berbefferungen ju Tage.

# Das Arbeitsprogramm ber beutiden Buridenicaft

ift fur eine Rorperschaft, welche lauter werbende und machfende Rrafte in fich ichlieft, fo umfangreich wie nur benfbar. Rein Gebiet einer auf gebiegenen Traditionen aufgebauten ftubentifchen Ethit ift barin vergeffen: Baterlandsliebe, Sittlichfeit, miffenschaftliches Leben, gefunde Rorperpflege, gescllichaftliche Festigung ihrer Mitglieder. Bir beginnen mit ben letteren und geben die michtigften Befchluffe, welche ber A. D. C. im Laufe ber letten 20 Sahre gefaßt hat, dronologisch wieber. Der inneren Festigung und gefellichaftlichen Sicherftellung bienten folgende Befchluffe:

I. Jede Burichenschaft, Die in ben A. D. C. aufgenommen worben ift, 45 cm , hat zwei Semefter zu renonciren. Es bleibt bem A. D. C. jedoch vorbehalten, bie Renoncezeit einer Burichenschaft zu verlangern, abzufürgen ober gang gu erlaffen. Renoncirende Burichenschaften haben Gig, aber fein Stimmrecht 1414, in ber Berfammlung. (Pfingften 1882.)

II. "Reine Burichenichaft barf gegen bie Baffen einer Berbinbung paufen, welche nicht felbft unbedingte Catisfattion giebt, ober fonft mit einer folden in offiziellen Berfehr treten." (Bfingften 1882.)

III. Der Berliner D. C. wird beauftragt, Die einleitenden Schritte für Die Schaffung eines Berbandsorgans gu thun. (Pfingften 1887.) Auf feine Einladung versammelten fich im Rovember 17 Angehörige von Burichen-Schaften verschiedener Sochichulen, welche bie Angelegenheit berieten und

einen Aussichuß mit der Bahl der Schriftleiter beaustragten. Dieser betraute mit der Herausgabe des Blattes als ersten Schriftleiter G. H. Schneider (Germania-Jena). Unverzüglich ging man an die Arbeit, nachbem der A. D. C. die nöthigen Mittel gewährt hatte, und so konnte schon am I. Januar 1887 die erste Rummer der "Burschenschaftlichen Blätter" erscheiner; nach lleberwindung mancher Schwierigkeiten ist das Blatt in ruhiger und erfreulicher Entwidelung begriffen.

IV. Bei ber Feier bes fünfundfiedzigfahrigen Bestehens ber Deutschen Burichenicaft in Jena (1890) murbe auf Anregung bes herrn Professor. Theobald Fischer (Allemannia-Beibelberg, Alemannia a. b. Pfing, Arminia-Marburg) ber Alte herren-Berband ber Deutschen Burichenichaft gegründet.

V. Der Feigheits- und Gemeinheits-Berruf ift für den gangen A. D. C. maggebend; in gleicher Weise find Burschenschafter auf fremben Hochschulen an die Berrufsversättnisse bes örtlichen D. C. ihrer augenblidlichen Hochschule gebunden. (Pfingsten 1896.)

VI. Jur Regelung schwerer Forderungen zwischen Burschenschaftern und Richtburschenschafter bildet jede Vereinigung alter Aurschenschafter (B. A. B.) einen Chrenrath aus der Ritgliedern, welche Burschenschafter auf ihr Ersuchen in allen Chrenangelegenheiten, insbesondere bei Austragung von Chrenhandeln mit Richtburschenschaftern mit Rath und That zur Seite stehen. Der Burschenschafter-Chrenrath hat einen gütlichen Ausgleich anzustreben und im anderen Falle dafür zu sorgen, daß die Forderung im richtigen Berhältnig zur Beleidigung steht. Der Chrenrath soll durch seine Bertverter dazauf dringen, daß zur Austragung eines Chrenhandels die blanke Basse gewählt wird, wenn nicht körperliche Gebrechen oder Alter die Pistole rechtsertigen. (a. o. A. D. C.-Tag 1900.)

VII. An Stelle ber bisherigen Bezeichnung A. D. C. nimmt bie Gesammtwereinigung ber Deutschen Burschenschaften ben Ramen "Deutsche Burschenschaft" an. (Pfingsten 1902.)

Ihre Stellung gur Biffenichaft, Ehrenhaftigleit und Sittlichteit, zur übrigen Studentenichaft betonte Die Deutsche Burschenschaft in folgenden Beschluffen:

1. Die Burschenschaft ist eine Berbindung gleichgesinnter, unabhängig und ehrenhaft bentender beutscher Studenten, welche das aufrichtige Bestreben haben, die Studienzeit in treuer Gemeinschaft und gewissenhafter Befolgung ihres Bahlspruches: "Chre, Freiheit, Baterland!" zu verleben. Sie stellt es sich zur Aufgabe, ihre Mitglieder zu tüchtigen, im Denken und handeln freien und selbständigen Bürgern eines einigen, nach innen kräftigen, nach außen mächtigen beutschen Baterlandes heranzubilben.

- II. Die Burfchenschaft forbert einen ehrenhaften und fittlichen Lebensmandel. Ihre Mitglieder sollen die Gebote der Sittlichkeit befolgen, die uns die Erhaltung und Pflege unserer körperlichen und geistigen Krafte, die Erhaltung ber Reinheit und Aufrichtigkeit unseres Charafters zur Pflicht machen. Sie sollen ihre personliche Ehre stets hochhalten und Krankungen berselben mit Einsehung ihrer gangen Persönlichkeit entgegentreten. Jeder Burschenschafter giebt baber unbedingte Satisfattion.
- III. Die Burschenschaft verlangt von ihren Witgliedern, daß sie das Bringip der geistigen und studentischen Freiheit stets vertreten. Die geistige Freiheit sieht die Burschenschaft in der Lossgagung von Borurtheiten, der Unabhängigteit und Selbitändigkeit des Denkens, der Energie und der Freiheit des Handeln. Die studentische Freiheit sieht die Burschenschaft in dem Rechte der Studentenschaft, ihre inneren Angelegenheiten selbständig zu ordnen, und in dem Rechte jedes einzelnen Studenten, von allen akademischen Borrechten Gebrauch zu machen und sich an allen studentischen Angelegenheiten zu betheiligen. Sie erkennt die Gleichberechtigung aller ehrenhaften Studenten an. Die Burschenschaften Studentense einzutreten, sie zu pklegen und in diesem Sinne an allen allgemeinen studentischen Liegengegenheiten mitzuwirken.
- IV. Die Burschenschaft sorbert Bethätigung ber Wissenschaftlichkeit. Bissenschaftliche Ausbildung ist einmal an sich ber Zwed und das Ziel der atademischen Studienigare. Undererseits ist die wissenschaftliche Bildung die unerläßliche Borbedingung eines erfolgreichen Birtens im Dienste des beutschen Baterlandes und das einzige Mittel zur Erlangung einer vollen geistigen Freiheit. Die Grundlage der Wissenschaftlichkeit ist die allgemeine Borbildung. Als ihren äußeren Ausbruck verlangt die Burschenschaftlicher wird verlangt bie Burschenschaftlicher wird verlangt
- V. Inbezug auf die äußere Erziehung forbert die Burschenschaft Ausbilbung ber förperlichen Rrafte, Bahrung bes äußeren Anstandes und ficheres Auftreten.
- a) Bur forperlichen Ausbilbung halt die Burichenicaft ihre Mitglieder jum Fechten und gu fonstigen paffenben Leibesübungen an.
- b) Die Mitglieder follen ben Gefeten ber gefellschaftlichen Sitte und bes auf mahrer Bilbung beruhenben Anftanbes gemäß auftreten, zugleich aber alle Uebertreibungen in Aeußerlichkeiten vermeiben.

Hinichtlich ber nationalen Aufgaben ber Burschenschaft fagte ber A.D. C. ebenfals werthvolle Beschlüsse, nachdem bereits 1893 die Schrift-leitung ber "Burschenschaftlichen Blätter" eine Bertiefung bes Programmes ber heutigen Burschenschaft verlangt hatte und auf dem o. N. D. C.-Tage 1894 bie sun Purschenschaften Alemannia-Bonn, Arminia a. b. B.-Jena, Arminia

Marburg, Brunsviga, Bubenruthia eine Erflärung abgegeben hatten, worin ausgeführt mar:

Es ift felbstversianblich, bag bei bem Kampf für Laterland und beutiches Boltsthum, wie es im öffentlichen politischen Leben geführt wird, als Kämpfer aus dem burschenschaftlichen Kreise nur die alten Burschenschaftler in Betracht tommen, daß nur sie eine Berechtigung zum politischen Sandeln faben.

Die Jungen bagegen, wie fie sich auf ben Sochichulen in ben aktiven Burldenichgeften zulammenfinden, sind, wie in jeder Sinsicht, auch in Bezug auf waterlandische Ausbildung Lernende; die einzelne Burscheichgeft übernimmt also zugleich mit der Aufnahme junger Mitglieder die Berpsichtung, sie nicht allein in wissenlicher und ihrer Charatterbildung, sondern auch in der vater-landichen Ausbildung ju fordern und alles in ihren Kräften Stehende zu thun, um der praktischen Durchführung dieses letzten Gedantens näher zu treten.

Als Befdluffe, bie ben angeführten nationalen Zweden bienen, geben wir folgenbe wieber:

- I. Der A. D. C. gehört forporativ dem Allbeutschen Berband, der Rolonialgeselsichaft, bem Ditmarkenverein, bem Berein für bas nörbliche Schleswig, bem Deutschen Schulverein an und wendet biesen Bereinen jährlich 3000 M 3u. (Pfingsten 1901.)
- II. Dem Salzburger Hochschulverein wurde ein einmaliger Beitrag von 1000 M zugewendet. (Pfingften 1901.)

III. Jur Bertiefung bes geistigen Lebens in den Kranzchen und burschenschaftlichen Abenden wird laut a. o. A. D. C.-Beschluß 1900 eine "Burschenschaftlichen Abenden wird laut a. o. A. D. C.-Beschluß 1900 eine "Burschenschaftliche Bücherei" begründet, welche burschenschaftliche, studentische, nationale, kulturgeschische und wirtsschaftliche Themata behandeln soll. Es sollen im Jahre 6—10 Heste erscheinen. Jede Burschenschaft hat mindestens 4 Czemplare zu beziehen. Biele Burscheschaften haben den Bezug für sämmtliche Ritglieder dollgatorisch gemacht. Es sind dies jeht u. A. erschienen: Das deutsche Studentenlied von Dr. Prahl; Die Bilanz der afademischen Bildung von Dr. Langguth, Lautsgardt von Dr. Holzhausen, Baul de Lagarde, von Pros. Dr. Aufgruth; Militarismus und Wilizspstem von Wilkelm von Masson: Die Wohnungstrage von Dix; Bom alken und neuen Mittessand von Dr. Hugo Böttger; 1903, ein handelspolitische Bademetum von Dr. Walter Borgius; Die Sozialdemostratie eine vorübergesende Erscheinung von Prof. Dr. Pohle; Die Reichsbant von Dr. Eichmann.

Seit ben Tagen ber ersten Burschenschaft ift bie Ehrenordnung ein außerordentlich heiß umstrittenes Gebiet der studentischen Polemik. Die Burschenschaft hat sich von Anfang an auf den Standpunkt der undedingten Satisfaltion gestellt, nach dem Grundsatz, welchen u. A. die Ehrenordnung der Leipziger Burschenschaft von 1818 in §.5 folgendermaßen ausspricht: "Ein jeder freie Mann hat das Recht und die Psiicht zur Erhaltung seines guten Namens und der Achtung seiner Mitbrüder denjenigen, der einen

Breifel in feinen Berth gefest (ober, mit anderen Borten ihn beleibigt) bat, jum Biberruf biefer Beleidigung, und mar fie arg, jur Abbitte gu vermogen. Will aber ber Beleibiger feines von Beiben, fo bleibt ihm nichts übria als Genugthuung burch bie Baffen ju forbern." Diefen Standpunkt ber unbedingten Satisfattion bat bie Burichenichaft nicht verlaffen, fie bat wohl verschiedene Mittel ber Genugthuung im Laufe ber Jahrzehnte gebraucht. es haben auch mohl Berichiebungen in ber Abichapung ber Schwere pon Beleidigungen, in ben Arten ber Baffen, in ben Formen ber munblichen Satisfattion ftattgefunden, immer aber find mir fur mehrhafte Gelbft. vertheibigung bes Mannes eingetreten. Mancherlei Beftrebungen im beutigen öffentlichen Leben gielen nun auf eine Dilberung ber Sitten bis gur volligen Bermerfung bes Zweitampfes bin. Fur eine vernunftige Auffaffung in ber Ameitampffrage tritt bie Burichenschaft ein, fie mill baraus bas Robe, Gewaltthätige und Renommiftifche verbannen, aber in ber polligen Berwerfung bes Zweitampfes tann fie feinen 3bealguftand erbliden. Geit bem 1. Oftober 1902 find fur die beutsche Burichenichaft bestimmte

# Chrengefese und Zweitampfregeln

in Kraft getreten, welche bie Grunde für und gegen bas Duell forgiältig abmagen, ben 3weitampf auf ein Minbeftmaß ber Anwendung beichranken und andere Formen ber Genugthuung in ausreichenbem Maße zulaffen. Es heißt in bem allgemeinen Theil biefer Ehrengesetse und Zweitampfregeln:

"Die Suhne kann erlangt werben durch Ehrenertlärungen ober durch ben Zweikampf. Sieht der Beleidiger fein Unrecht ein, so ifte & feine Pflicht, die Beleidigung gurudzunehmen, erjorderlichenfalls mit dem Ausdruck des Bedauerns über den Borfall. Es giebt jedoch Beleidigungen, die sich nicht gurudnenhmen lassen und für die eine hinreichende Genugthung zu gewähren teine staatliche Einrichtung im Stande ist, ja wo der staatliche Rechtsschus völlig versagt. Andere Beleidigungen sind wiederum der Art, daß eine össenlicht gerichtliche Berbandlung das Gesühl des Berleiten nur noch schwerer tranten und ihn preisgeben würde. Sier ist die Genugthung durch die Wassen unahwendbar.

Damit nicht fcrantenlofe Billtur herricht, hat Die Deutsche Studentenschaft bie Ginrichtung bes Shrengerichts getroffen.

Aus der Unterordnung des einzelnen unter das Chrengericht und der damit verdundenen Anerkennung der Autorität und Unanschikarkeit des Ehrengerichts ergiedt sich für die Ehrenrichter die ernste Pflicht, sich des ihnen gesichenkten Bertrauens würdig zu erweisen, nur nach dekem Wissen gesichenkten Bertrauens würdig zu erweisen, nur nach desem Wissen und Gewissen zu urtseilen und die Volle Berantwortung vor den Parteien wie vor der Dessentigkeit zu übernehmen. Ihre Ausgabe besteht darin, den dem Ehrenhandel zu Grunde liegenden Thatbestand aufzulkären und dassir zu sorgen, daß Beleidigungen, die nur auf Misverständnitsen, Erregungen und Uebereilungen beruhen, ausgeglichen werden, und wenn eine friedliche Bölung ausgeschlossen is, daß Beleidigung und Forderung in seinem Misverställnis zu einander siehen. Es ist deshalb grundsästlich Gewicht auf gemeinsame Sihung zu legen und nur in Ausnahmesällen ein getreuntes Ehrengericht ausgesiehtengesche

Aber noch eine weitere wichtige Aufgabe fallt bem Ehrengericht gu: Es bat bafür gu forgen, bag ber Zweitampf nicht in einen frivolen Raufbanbel ausartet. Ber grundlos ben Ruf feines Mitmenschen gu schädbigen such und durch leichtsertige und boswillige Provotationen Streitigteiten herausbeschmört, hat tein Recht auf die Mittel bes Zweitampies.

Das Chrengericht hat unter Umständen dem Beleidiger das Berwersliche und Leichtserige seiner Handlungsweise vor Augen zu sühren. Weigert sich der Beleibiger, dem Anheimzeben des Ehrengerichts zu solgen, die Beleidigung zurückzunehmen, eventuell mit dem Ausdruck des Bedauerns, so ist das Ehrengericht befugt, auf Widerrus oder auf Widerrus mit dem Ausdruck des Bedauerns zu erkennen.

Die wichtigste Aufgabe bei der Regelung von Ehrenhandeln fällt den Kartellträgern ju, die von beiden Seiten sofort zu möhlen find. Sie haben ihren Auftraggebern mit Rath und That zur Seite zu flehen und zu versuchen, durch gemeinsame Berhandlung eine Berfindigung herbeizufahren. Leichter als es dem Ehreugericht möglich ift, tonnen sie auf eine friedliche Lösung hinarbeiten, deren Gelingen sie als eine Ehre für sich betrachten müssen. Da sie bereits gewisse Aufgaben des Ehrengerichts auszusübren haben, leiften sie diesem eine wesentliche Borarbeit Gennpfiehlt sich daber, nur gewissen, leiften nie diesen eine wesentliche Borarbeit Gennpfiehlt sich daber, nur gewissen, beiten nie beieben eine wesentliche Borarbeit Gennpfiehlt sich daber, nur gewissen, beiten nie bertragenen Berarnbortung von bewisst find.

Es ist eine Chrenpslicht aller Betheiligten, dafür zu sorgen, daß die Ausstragung des Zweikampses nicht unnöthig verzögert und daß bei ihm in ritterlicher Beise versahren wird."

In einem besonderen Theil geben nun die "Ehrengesetze" die für die Burschenschaft gultigen Bestimmungen zur Austragung von ernsten Chrenhändeln, wobei die im allgemeinen Theil dargelegten Grundsage in Kare und präzise Borschriften verdichtet sind. Wir verzeichnen nur die wichtigsten Bestimmungen des umsangreichen Chrentober.

§ 4. Genugthuung wirb gegeben; 1. durch Ehrenerklärung, das ift die ausbrückliche Erklärung, daß man nicht die Absicht gehabt hat zu beleidigen; 2. durch Widerruf (Revokation); 3. durch Widerruf mit dem Ausbruck des Bedauerns (Revokation und Deprekation); 4. durch den Zweitamps. Ji die Beleidigung schriftlich gesallen, kann auch eine schriftliche Entschulung gesorbert werben.

Sammtliche vom Ehrengericht verlangten Erflärungen sind ausbrucklich zu geben, allenfalls schriftlich ober vor Zeugen.

§ 8. Ein Zweikampf bis zum Tobe eines ber Gegner barf von bem Chrengericht nicht gestattet werden; eine Forderung bis zur Kampfunfähigkeit eines ber Gegner ift nur in sehr ernsten Fällen zuzulassen. Doch kann hier ber Unparteissche mit Zustimmung der beiben Gegner bei Bitolen nach mehr als breimaligem Rugelwechsel, bei Sabel im Falle völliger Erschöpfung der beiben Gegner ben Kampf für beendigt erklaren.

§ 9. Gine Forberung auf Piftolen zwischen Studenten foll nur bann vom Chrengericht zugelassen werden, wenn einer ber Gegner burch lörperliche Gebrechen verhindert ist, auf blante Baffen anzutreten.

Ber mit einer burch bas Blut übertragbaren Krantheit behaftet ift, ift verpflichtet, biefes vor Austragung ber Forberung auf blante Baffen zu ertfaren.

Bur Feststellung bes forperlichen Gebrechens ist auf Berlangen bes Ehrengerichts bas Zeugniß eines approbirten Arztes beizubringen.

- § 15. Der Austragung einer Cabel- ober Biftolenforberung hat ein Ehrengericht vorauszugeben.
- § 15. Das Chrengericht, welches innerhalb breimal vierundzwanzig Stunden nach Annahme der Forderung stattfinden muß, fest sich zusammen aus einem Borstigenden, der von Seiten des Forderers zu stellen ist, und aus mindestens vier Beisigern, von denen jede Partei die Hälfte ernennt.

Bu Chrenrichtern find möglichst ättere und erfahrene Berren zu maftlen; bei der schwerften Sabelforberung und bei Pistolenforderungen find thunlichst folde herren hingugugieben, die bereits im burgerlichen Leben steben.

- § 20. Das Chrengericht ift besugt: 1. die Forderung abzulehnen, falls nach seiner Ansicht eine Beleibigung nicht vorhanden ober von dem Beleibiger eine Ehrenertsärung freiwillig abgegeben worden ist; 2. die Forderung auf eine minder schwere, bei Studenten auch auf Schläger, herabguschen; 3. auf Widerruf oder Widerruf mit dem Ausdruck des Bedauerns zu erkennen.
- Bit keiner biefer Beschluffe gesaßt, so gilt bie Forberung als genehmigt.
- § 21. Bestehen Zweifel an der Satissaltionssähigkeit eines der Gegner, so hat das Chrengericht hierüber Erhebungen anzustellen, und wenn nöthig, die Berhandlungen zu vertagen. Ergeben sich die Zweisel als berechtigt, so hat das Chrengericht die weiteren Mahnahmen zu veranlassen.
- § 24. Die Austragung einer schweren Forderung ist nach Möglichkeit zu beschleunigen. Gin Zweikampf auf Bistolen muß innerhalb 48 Stunden, ein solcher auf Säbel innerhalb 8 Tagen nach dem Chrengericht ausgetragen ein. Das Ehrengericht kann unter gewissen Umständen eine längere Frist bewilligen.
- § 30. Die julaffigen ichweren Forberungen find: 1. bie einfache Säbelforberung auf 15 Minuten; 2. bie verschärfte Säbelforberung auf 15 Minuten; 3. bie verschärfte Säbelforberung bis jur Kampfunfähigfeit.
- § 50. Folgende zwei Arten des Zweitampfes auf Piftolen find zu unterscheiben: a) Bistolenduelle mit festem Standpunkt (Forderungen auf Diftang, Ziel 2c.). b) Bistolenduelle mit Borruden (Forderungen auf Barriere).
- § 51. Bei a foll die Entfernung nicht über 20 m (ungefähr 15 Sprung-schritte) und nicht unter 13 m (10 Sprungschritte) betragen. Die Paukanten schießen von ihrem festen Standpunkt aus.

Forberungen auf Barriere find nur auf 4 und 7 m (3 bis 5 Sprung-fdritte) gulaffia.

Wit der Felifehung dieser Grundsase und Bestimmungen für schwere Ehrenhandel glaubt die Burschenschaft das Ihre zu dem beigetragen zu haben, was man die Lösung der Duellfrage nennt und was wohl in alle geiten unter deutschen Rännern nicht viel anders gehandhabt werden kaun, als es unter der Anwendung unserer Grundsate heute geschieht. Leiber ist die Bistole noch viel zu sehr dei der Austragung von schweren Beleidigungen zwischen Burschenschaftern und Richtburschenschaftern in Gebrauch, auch bier einen Bandel der Ansichten zu schaffen, ist die Burschenschaft lebhast bemüht. Es muß gelingen, der blanken Basse, als der des deutschen Mannes beste und würdigste, wieder die uneingeschränkte Anerkennung in unserem ganzen Boltsleben zu verschössen.

Ein anderes Problem bes beutschen Studententhums ftellt bie Menfurfrage bar. Auch an ber Reform ber Schlägermensuren hat bie Burichenicaft mitgewirt.

Die beutige Burichenichaft bat Die Schlägermenfur als ein Erziehungs. mittel fur bie ftubentifche Jugend anertannt; fie bat auch bie Beftimmungsmenfur angenommen, meil es prattifch nicht burchführbar mar, bie jungeren Cemefter zu veranlaffen, fich auf bem Bege ber Kontrahage Belegenheit gur Baffenübung zu verschaffen. Dan will barin manchmal einen Bruch mit alten burichenschaftlichen Traditionen und bie Annahme eines forpstudentiichen Bringips ertennen. Bis zu einem gemiffen Grabe wollen wir bas gugeben. Aber einmal barf man boch nicht überfeben, baf bie alte Burichenichaft zu allen Reiten fleißig gepauft hat, theils um Streitigkeiten beizulegen. theils um fich im ritterlichen Baffenfpiel zu üben und zu ftablen. Gie mar babei nicht auf Bestimmungemensuren angewiesen, weil fie genügend Belegenheit hatte, mit ben Landsmannichaftern Stogbegen und Rappier gu freugen. Zweitens ift es boch nur etwas Raturliches, bag im Laufe eines Sahrhunderts einzelne Grundfage an Birtfamteit und Berechtigung verlieren, baß aus folden Grunbfagen entstanbene Begenfage fich abichleifen, ja baß man etwas Brauchbares auch vom Gegner annimmt. Darüber fonnte bie eigene Gelbitftanbigfeit und ber eigene Berth nur leiben, wenn bas pom Begner Uebernommene alles felbititanbige Leben erftidt, menn es alle Befensunterschiede ausgelofcht hatte und bas Gine bem Anbern gleichgemacht hatte. etwa mit bem Reft eines Ruancen- ober bes Ranguntericiebes; erfter ober gweiter Rlaffe. Davon tann im Ernfte feine Rebe fein, und bie im lebereifer foldes behaupten, ftarten lediglich die Argumente unferer Begner, ohne ber eigenen Sache auch nur bas Beringfte ju nuten. Rur bort mag eine gemiffe Gefahr ber Bermifchung icharf eingegrabener Grengen porliegen, wo man Meugerlichkeiten fur bas Befen nimmt, mo man folden Dingen, wie Bestimmuncemenfur, eine über bas berechtigte Dag bingusgebenbe Bebeutung beilegt. Die Gefahr folder Beraugerlichung foll man an fich nicht leugnen, aber man thut am beften, ihr muthig entgegen an treten. Das ift

in ber beutichen Burichenichaft 1898 auf Anregung ber Bereinigung alter Burfchenschafter in Salle gescheben. Es murbe im Fruhjahr 1898 von Seiten bes Bororts Berlin eine Abstimmung fammtlicher B. A. B. berbeigeführt, die mit verschwindenden Ausnahmen im Ginne ber Sallenfer Unregung ausfiel. Der Borort Berlin hielt damit feine Aufgabe nicht fur erledigt, glaubte vielmehr auf Grund bes eingelaufenen, vielfeitigen Materials eine Sichtung bes Stoffes und eine Aufstellung von feften Gefichtspuntten vornehmen zu follen, bie bem M. D. C. gur Ermagung unterbreitet worben find und beifen Anertennung gefunden haben.

Die Grunde, aus welchen eine Reform bes Menfurmefens fur angezeigt erachtet murbe, maren folgende; ber Berfall ber Rechtfunft, bas Ueberhandnehmen ber Menfurftanterei, ber Menfurbeftrafungen und ber Menfurbebatten, fomie bie Saufung von B. B. Suiten amifchen Burichenichaften verichiebener Sochichulen. Der Borort Berlin ernannte eine Rommiffion, welche auf Grund bes Pautcomments fammtlicher D. C., bie auf Ersuchen bereitwilligft eingefandt murben, sowie ber ihr fonft befannt geworbenen Borgange zu nachfolgenben Beidluffen fam.

Bunachft murbe vorgeschlagen, bie Bestimmungemenfur auf gebn Minuten, bie Rontrabagenmenfur auf 15 Minuten allgemein abzufurgen. Gerner wird anempfohlen; großere Beweglichfeit bes Dbertorpers, langere Gange, bie Babl bes Anhiebs bleibt ben Bautanten überlaffen, à tempo-Unichlagen ift nicht erforberlich, Ginfallen ber Gefundanten nur aus gmingenden Grunden geftattet. - In Bezug auf die Beurtheilung ber Menfur wurde feftgeftellt, bag Unfragen, welche bie Forfcheit ber Baufanten (auch ber Beleger) in Frage ftellen, ju verbieten find, und bag bie Beurtheilung ber Menfur ber eigenen Buridenichaft überlaffen bleibt.

Auf Grund biefer Borichlage find nun bie Comments fur Schlager. menfuren umgearbeitet worben und es fteht zu hoffen, bag bementfprechend jene oben gerugten Denfurftreitigfeiten gurudtreten und verschwinden, welche Diefen Dingen erft eine Bichtigfeit zuweisen, Die ihnen nicht gebuhrt und melde befferes und ernithafteres Arbeiten und Streben in ber Burichenichaft erichwert.

## Tages Arbeit, Abende Bafte, Saure Boden, frobe Refte!

Die Burichenicaft hat in ben Jahren der Arbeit auch manches frobe und icone Geft feiern burfen. Die Enthullungsfeierlichteit bes Burfchen. ichaftsbentmals auf bem Gidplat ju Jena, welche vom 1. bis 3. Auguft 1883 unter außerordentlicher Betheiligung ftattfanb, zeigte ben A. D. C. in jungfrifder Rraft. Dann murbe vom 4. bis 6. Auguft 1890 bie große Feier des funf und fiebzigjahrigen Beftebens ber beutichen Buridenidaft in Jena feitlich begangen. Es murbe ein Feitspiel, welches Die Gefdichte ber Burichenichaft und bie Ginigung bes beutichen Baterlanbes baritellte und von Dr. G. S. Schneiber (Germania-Zena) verfaßt war, aufgeführt. Terner wurde an der Tanne, dem Stiftungshause der Jenaischen Burschenschaft, eine Gedenktasel enthüllt. Ein Kommers vereinigte am ersten Wend die Theilnehmer — etwa 1000 an der Zahl — in der Heisfalle.

Ein Geft von gang besonderer Rraft und Art mar die Ginmeihung bes Burichenichaftebentmals auf ber Gopeletuppe bei Gifenach am 21. Mai 1902, woran weit über 1000 alte und junge Burichenichafter theilnahmen Ceit Berbit 1889 murbe ein Dentmal fur bie im beutich-frangofischen Rriege gefallenen Burichenichafter und fur die Guriten und Ctaatsmanner, Die Raifer und Reich geschaffen haben, geplant. Es murbe fleifig gesammelt; eine Audieng im Rahre 1895 beim bamaligen Großbergog Rarl Alerander von Sachien Beimar ergab bie volle Buftimmung jum Plane ber Burichenichaft. Der Großherzog richtete bamals einige Borte an ben Ausschuß, Die ich bier festhalten möchte: "Das iconfte Dentmal, bas fich bie beutiche Burichenichaft nur munichen fann, befitt fie ichon: bas ift bas Dentiche Reich, an beffen Bau fie redlich mitgearbeitet hat". Der Schlug ber ichonen, von großer Bertrautheit mit ber Beichichte der Burichenichaft zeugenden Anfprache aber lautete: Sagen Gie allen Burichenschaftern in Rah und Gern, daß ich fie grußen laffe, und bag ich gu dem geplanten Dentmal Glud und Gegen muniche." Ginen neuen Impuls befamen die Borarbeiten, als die Erben bes zu Gifenach verftorbenen Dr. Bornemann ein bedeutenbes Stud Sand auf ber Gopelstuppe gu ben 3meden bes Denfmalsbaues und ber bamit in Busammenhang ftebenben Anlagen zur fostenlosen Berfügung ftellten. Es gelang, ben Schöpfer der preisgefronten Bismardfaulen, Berrn Architeften Rreis, fur ben Entwurf und bie Ausführung unfere Dentmals zu gewinnen. In fuhnen Umriffen entwidelte Rreis Die 3bec, die aufftrebenden Gaulenbundel - Die deutschen Stamme, bas Rord und Gud einigende Band - Die Burichenschaft, und aus bem Bangen herausmachsend die Dentiche Raijerfrone als 216ichluß ber Ginigungsarbeit ber beutschen Ration. Das impofante Baumert, bas jo entstand, mahnt an große Danner und Thaten. Da jteben im Innern bes Deufmals rings bie großen beutschen Belben, Die bas neue Reich ichufen, ba fteht Raifer Bilhelm I., ba fteht ber erfte Berfechter einer preukischen Segemonie in Nordbeutschland, ber Beiduger ber Burichenichaft, Rorl August von Beimar, ba fteben bie Beroen aus Deutschlands Ruhmestagen: Bismard, Moltte und Roon. Die gange Salle burchzieht ein tiefer beiliger Ernft, ein Beift ber Ermahnung und ber Andacht. Denn amifden ben eben ermabnten Statnen befinden fich pier Bebenttafeln, bebedt mit ben Ramen ber ruhmvoll furs Baterland gefallenen Rrieger. Deutsche Burichenichafter find es, 87 an ber Bahl. Opferflammen umichlagen ben Guß ber Tafeln, und Ropfe fterbender Rrieger, theils in fcmergvoller Bewegung, theils friedvoll entschlummert, ichmuden bie Altare ber Opfer beuticher Treue. Ueber den Standbildern und Tafeln sehen wir die flangvollen Ramen von Borläufern, Mitbegrundern und Bertheidigern ber Burichenichaft, bie Ramen Gidte, Urnbt, Jahn, Riemann, Born, Scheibler, Dien, Fries,

Luben. So steht nun das Eisenacher Burschenschaftsdenkmal da, ein Berk, das nach dem Urtheil Sachverständiger auf hoben künstlerischen Berth vollen Anspruch machen kann, ein Monument, das für uns von nun an eine nationale Stätte der Sammlung und Erhebung der Burschenschaft sein soll, wie es die schöne, markige Inschrift über dem Eingange des Denkmals verdeutlicht:

DEN DEUTSCHEN JÜNGLINGEN UND MÄNNERN, DIE NACH DEN GLORREICHEN BEFREIUNGSKRIEGEN DEN GEDANKEN DER NATIONALEN EINIGUNG FASSTEN UND INS VOLK TRUGEN,

DIE IN TRÜBEN ZEITEN DER VERDÄCHTIGUNG UND DER VERFOLGUNG AN IHM FESTHIELTEN, IHN HEGTEN UND FÜR IHN STRITTEN,

DIE IN HEISSEN VÖLKERKÄMPFEN IHR TEUERES BLUT FÜR SEINE VERWIRKLICHUNG VERGOSSEN UND

DIE IHN IN GROSSER ZEIT DURCH WILLENSKRAFT, FELDHERRNKUNST UND STAATSWEISHEIT ZU SCHÖNER THAT WERDEN LIESSEN, WEIHT DIESES DENKMAL

IN UNAUSLÖSCHLICHER DANKBARKEIT DIE DEUTSCHE BURSCHENSCHAFT.

#### XI.

# Cechnische Burschenschaften und Burschenschaften der Oftmark.

Jüngere Zweige am Stamme ber beutichen Burschenichaft find bie reichsbeutichen technischen Burschenichaften und bie Burschenichaften ber Ditmart. Auch ihrer freundschaftlich in unserer Uebersicht zu gebenten, ist mir Pflicht und Ehre.

Die meisten technischen Hochschulen sind aus niederen Gewerbe- oder technischen Schulen der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts entstanden und haben sich erst allmählich auf dem Wege von der Afademie oder Polytechnikum zu Hochschulen, zu technisch-wissenschaftlichen Unitalten mit Abetsellungen ausgebildet, welche den Falultäten der Universität entsprechen sollen. Die Immatrikulationsbedingungen sind gleich den Fakultätsprüfungen der Universitäten, und wenn auch im Alter und in der Tradition die technischen Anstalten nicht mit den Universitäten konkurriren können und wollen, so muß doch ihre Bedeutung für unsere Kultur und unser Wirthschaftsleben in vollem Umsange anerkannt werden.

Bir finden nun alle studentischen Gruppen auf ben technischen Sochsichulen wieder, darunter die Burichenichaften, die durch gute Zucht und nationale Gefinnung bem Ramen Burschenschaft auch in den anderen Lehritätten Ere machen. Sie hatten fich zunächst 1889 jum Riedermalboeputirten-

Ronvent 1) aufammengeichloffen. Diefer Berband murbe 1896 gufgeloft, an feine Stelle trat ber Binger D. C., ber bis 1900 beftanb. Um 10. Darg 1900 bilbete fich ber Rubesheimer D. C. mit ftrengem Reifegrundfat, er umfaßt gegenwärtig 21 Burichenichaften, und zwar Alania-Nachen, Alemannia., Germania. Thuringia-Braunfdmeig, Gothia. Thuringia-Charlottenburg, Germania . Frifig . Darmitabt, Cherustia . Dresben, Gludauf . Freiberg. Arminia-, Germania-Sannover, Arminia-, Germania-, Teutonia-Rarlerube, Bothia., Stauffia-Munchen, Alemannia., Bhibellinia., Silaritas., Ulmia-Stuttgart. Außerhalb bes Berbanbes, jeboch von ihm anertannt, befteben ju Darmftadt: Martomannia, Rheno-Gueftfalia, Dresden: Cimbria, Karlsruhe: Tuistonia, Rimusthal (Bergatabemie): Schlägel und Gifen. Der R. D. C. hat feine eigene Beitschrift, ben "Deutschen Burfchenschafter". Die beutsche Burichenichaft trat mit bem R. D. C., laut Beichluß vom Januar 1901, in ein Berbaltnis ber Anertennung ber Sarben und Baffen, und viele Alteberren Bereinigungen ber beutichen Burichenichaft nehmen feitbem Alte Berren ber technifden Burichenichaften in ihre Mitte auf.

Die ersten Tage der oftmärkischen Burschenschaft sind nicht hinreichend ausgeklärt. 3 Bu Pfingsten 1848 sand auf dem sogenannten Burschensommers zu Hainbach bei Wien die Gründung der Wiener Burscheschaft statt; es soll jedoch in Wien bereits vor 1848 durschenschaftliche Bestredungen gegeben haben, und es sollen gerade Mitglieder einer Wiener Burschenschaft namens "Arminia" den eigenklichen Anstoh zur ganzen Revolution gegeben haben. Die ersten Jahre nach der Revolution erscheinen uns in vollständige Dunkelheit gehüllt, erloschen war der durscheschaftliche Geist jedoch keineswegs, jedensalls brach er sich anläßlich der Heier des hundersten Geburtstages Schillers im Jahre 1859 neuerdings Bahn. 1870 gewinnt die deutschölschiede und konservative Strömung in der Burschenschaft der Ottmark die Oberhand. 1889 vereinigten sich die österreichischen Burschenschaften im Zinzer Deputierten-Konwent, welcher hauptsächlich der Anregung von Dr. Sylveler siene Entstehung verdantt.

Witten in ben Kampf für bas Deutschlum in Desterreich gestellt, sind sie zugleich die beste Wehr und Wasse der Deutschgesinnten. Aus der ölerreichischen Burschenschaft sind safte alle bedeutenden Parlamentarier des Jandes hervorgegangen. Aber über die Politit vergessen sie als Altive das ritterliche Wassenspiel und Sang und Beckerllang nicht, und daß sie auch als Alte Herren den ernsten Wassenspiel von der indet sie neuere Geschichte in Desterreich manches Beispiel. Jur Burschenschaft der Ostmart gehören: in Brünn Arminia, Liberussia, Morania, in Szernowig Arminia, in Graz Allemannia, Arminia, Cheruscia, Franconia, Germania, Marcho-Teutonia, Raetogermania, Estria, in Innsbruck Germania,

<sup>1)</sup> Sandbuch fur den deutschen R. D. C.=Burichenichafter. Leipzig. 1901.

<sup>9)</sup> Sandbuch für ben beutichen Burichenichafter. herausgegeben von ber Bariburg. Bien 1898.

mania, Pappenheimer, Suevia, in Leoben Leber, in Brag Albia, Arminia, Carolina, Chibellinia, Teutonia, Thefjalia, in Wien Albia, Alemannia, Arminia, Bruna Subetia, Germania, Libertas, Markomannia, Moldavia, Olympia, Silefia, Teutonia. Ein engeres offizielles Berhältniß besteht nicht wissen be deutschen Burschenschaft und ben Burschenschaften ber Ostmark, boch ziehen sich bie besten freundschaftlichen Beziehungen hinüber und berüber.

#### XII.

## Rückblick und Husblick.

Die Nationen zählen ihre Angehörigen, die Städte ihre Bürger, um aller Welt zu zeigen, daß sie zugenommen an wirthschaftlicher Kraft, benn ieber neue Mensch ist ihnen neugewonnenes Kapital für ihren wirthschaftlichen und politischen Fortschritt. Die Korporationen machen es nicht anders. Es muß ihnen daran liegen, ihrer Ideenwelt neue Anhänger zu gewinnen, so start zu sein, daß sie nicht von Justalligkeiten abhängig sind, eine so große Anzahl von Witgliedern zu umfassen, daß sie in ihrer Geschlossenschlund und Ansehen darschlussen wie fallossenschlung der beutschen Burschenschlung der Beriolgen wir hierauf hin die Entwicklung der beutschen Burschenschlaft seit der Begründung des A.D. C., also seit erm adhtiges Wiedererstarken der Burschenschlaft sowohl an Körperschaften wie an Mitgliedern.

Im Bintersemester 1881/82 gab es 41 Burschenschaften mit insgesammt 904 studirenden Burschenschaftern, im Sommersemester 1902 umsasse bei beutsche Burschenschaft 60 Burschenschaften mit 2146 studirenden Burschenschaftern. Also ein Erstarken nach innen und außen. Wir dürsen bei bieser Entwicklung noch einen Augenblick verweilen und nehmen die nachsteßende statistische Uebersicht zu hüsse.

| 6 c m e             | r |  | Bahl ber<br>Burichen-<br>ichaften | 1)<br>Zahl ber<br>stubirenben<br>Burschen-<br>schafter | Zahl<br>ber<br>Aftiven | Zahl<br>ber<br>Inaftiven | 3ahl<br>ber Aus-<br>wärtigen | Zahl<br>ber Ron:<br>Ineipanten |    |
|---------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|----|
| <b>236.</b> 1881/82 |   |  |                                   | 41                                                     | 906                    | 443                      | 102                          | 882                            | 29 |
| SS. 1882 .          |   |  |                                   | 41                                                     | 940                    | 508                      | 106                          | 299                            | 27 |
| BS. 1884/85         |   |  |                                   | 89                                                     | 916                    | 428                      | 121                          | 344                            | 28 |
| SS. 1885 .          |   |  |                                   | 42                                                     | 1072                   | 564                      | 145                          | 827                            | 36 |
| £35. 1887/88        |   |  |                                   | 44                                                     | 1254                   | 643                      | 168                          | 409                            | 84 |
| SS. 1888 .          |   |  |                                   | 42                                                     | 1194                   | 620                      | 161                          | 385                            | 28 |

<sup>1)</sup> Es find in diefer Tabelle durchweg 40 Bersonen als 3meis ober Dehrbanderleute in Abzug gu bringen.

| € e m e fi c r |         |     |   |  |  |  | Bahl ber<br>Burfchen-<br>fchaften | Jahl ber<br>ftubirenben<br>Burfchen:<br>fcafter | Bahl<br>ber<br>Utilven | Jahl<br>ber<br>Inaftiven | Zahl<br>ber Aus:<br>wärtigen | Zahl<br>ber Rous<br>Incipanten |
|----------------|---------|-----|---|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 93.∙S.         | 1890/9  | 1   |   |  |  |  | 44                                | 1196                                            | 598                    | 183                      | 380                          | 85                             |
| S.=S.          | 1891    |     |   |  |  |  | 44                                | 1249                                            | 652                    | 184                      | 380                          | 83                             |
| WS.            | 1893/9  | 4   |   |  |  |  | 48                                | 1385                                            | 675                    | 283                      | 385                          | 42                             |
| S.•S.          | 1894    |     |   |  |  |  | 47                                | 1416                                            | 727                    | 281                      | 416                          | 42                             |
| WS.            | 1896 9  | 7   |   |  |  |  | 60                                | 1565                                            | 790                    | 266                      | 484                          | 25                             |
| €.=€.          | 1897    |     |   |  |  |  | 52                                | 1685                                            | 814                    | 297                      | 500                          | 24                             |
| B.=€.          | 1899/19 | 900 | C |  |  |  | 59                                | 1971                                            | 982                    | 360                      | 665                          | 14                             |
| SS.            | 1900    |     |   |  |  |  | 59                                | 2093                                            | 1018                   | 368                      | 668                          | 19                             |
| S.=S.          | 1902    |     |   |  |  |  | 60                                | 2188                                            | 992                    | 406                      | 777                          | 13                             |
| S -S.          | 1908    |     |   |  |  |  | 59                                | 2295                                            | 1077                   | 434                      | 585                          | 11                             |

Bon 1881 bis 1903 hat fich bie Bahl ber Burichenschaften burch Refonstitution und Reuaufnahme um 19 vermehrt. Die Bahl ber ftubirenben Burichenichafter ift um 1282 geftiegen, und zwar erfolgte biefe Steigerung allmäblich und ftetig. Dan fann folde Entwicklung mohl als gefund bezeichnen. 1881 tamen auf jede Burichenichaft burchichnittlich 22,1 ftubirende Burichen. ichafter, 1903 beren 56,6.1) lleber 10 000 alte Burichenschafter befinden fich in ben verschiebenften Lebensstellungen in ber burgerlichen Gefellichaft verftreut. Biegen auch ber Jurift und ber Debiginer por, fo find boch ebenfalls die anderen Berufe gablreich vertreten. Ihr Intereffe an ber Burichenichaft beweifen bie alten herren burch bas Bufammenichließen gu Bereinigungen alter Burichenschafter, beren es jest 130 giebt. Gine große Angahl von Burichenschaften hat fich in ben Befit von eigenen Saufern gefett. Go ift bie beutige Burichenichaft burch mancherlei Burgeln mit ber ftudentischen und burgerlichen Belt verbunden, und es girfulirt ein Bechfelftrom von Unregungen und Ermunterungen zwifden Aftivitas und Philifterium, wie er lebhafter und fruchtbringender nicht aut gedacht werben fann.

Wir sehen die außeren Berhallnisse in bester Bersassung: die Burschenschaft, geeinigt und in sich geseitigt, genießt das Maß von Bertrauen und Achtung, das sie verdient. Wie steht's im Innern? Wie steht's mit ihrer inneren Berechtigung? Ift sie noch ein selbständiges Gebilbe, tein Epigonengeschslecht, kein Besen, das seinen Namen mit Unrecht trägt und sich von anderen Organisationen die Daseinssormen geborgt hat. Schicken wir voraus, wie überhaupt das deutsche Farbenstubententhum beschäffen ift, soweit es sich mit der Burschenschaft vergleichen läßt.

In ber beutichen Farbenverbindung findet der Jungling nach bem Abicilug ber ichmerbepadten Schuljahre feften geselligen Salt, einen Unichling

Rach den Ausweisen der "Akademischen Monatsheite" zählt der K. E. C. im B.-E. 1888/89 bei 81 Korps 2020 Mitglieder, E.-E. 1891 bei 81 Korps 1982, B.-E. 1895/96 bei 80 Korps 2065, E.-E. 1900 bei 88 Korps 2589, am 15. Februar 1903 bei 90 Korps 2548 Mitglieder.

an Gleichgestimmte, einen Freundesfreis, ber ibn ftutt und leitet, ibn ichutt gegen Bereinfamung und auch gegen ben Ueberichwang jugendlicher Ungebundenheit und Freiheit. Wenn ce fich auch manchmal im leichten Spiele barbietet, fo ift boch bie Studienzeit bie Borbereitung fur bie Lebensanichauung bes Mannes, bier mirb ber Grund gelegt zum Biffen, zum morg. lifden und politifden Charafter ber fünftigen Burger. Bortrefflich hat bies ein alter Burichenichafter, Brofeffor Boigt (Germania-Berlin) 1) ausgefprochen: In ber Berbindung ichleifen wir die Eden und Ranten ber mitgebrachten Eigenart ab, behaupten mir bas Berechtigte im Anfturm gegen frembe Inbividualität und vertiefen es jum bewußten Buge unferes Befens, in ihr lernen wir bie Runft, burch fachgemage Ermagung, Beiftesgegenwart und Schlagfertigfeit bes munblichen Borts und biplomatifches Gefchid entgegengefette Raturen für unfere Unficht zu geminnen, ober aber, wenn wir unfere Deinung nicht burchzuseben vermogen, une ber fiegenden Dehrheit ohne Murren unterzuordnen. In ihr lernen wir somit, das Erbe ber vorangegangenen Geschlechter empfangend, die muftergultigen Formen bes gemeinsamen Lebens feunen und gewöhnen uns baran, für alles, mas mir thun ober unterlaffen, fei es por bem Forum ber eignen Gemeinschaft Rechnung abzulegen und bie volle Berantwortung zu tragen, fei es nach außen bin in ftanbesgemäßer Beife einzutreten und fo bie perfonliche Burbe gegen Freund und Feind gu In ihr gewinnen wir endlich einen furs Leben bauernben Freundesfreis, eine bleibende Beimftatte, in welcher wir als alte Berren jedergeit, frei von ben gwangenben Formen bes Philifterthums und ben Rudfichten ber amtlichen Stellung, bas Saupt mit ber leichten Dute bebedt, Die Bruft mit dem Burichenbande geschmudt, inmitten ber Gabnen und Bappen bes Bundes und ber Bilber vieler Generationen, umgeben von unferen jugendlichen Brubern, fingen und trinfen und ichmarmen fonnen, wie einft in ben unvergeglichen Tagen ber golbenen Jugenb.

So erfennen wir gerabe unter bem Gesichtspunkte ber Charafterentwidelung und Herzensbildung bie Austlickeit und Rothwendigkeit studentischer Drganismen überhaupt. Aber da nun diese Charasterbildung nicht
von oben herab auf vorwiegend empfangende und leidende Wesen übertragen, sondern in geschlossenme Einzelkreis, in unsontrolierbarer Stille, in
salt unmerklicher Wechselmirtung vollzogen wird, indem immer der eine den
andern mit der ganzen hinreisenden Kraft des jugendlichen Borbilds und
mit dem Jauber einer bestimmten Persönlichteit beeinstußt, so müssen, wenn
anders wir nicht dem zufälligen Wechselt frastiger Individualitäten freien
Spielraum gewähren und jedes einheitliche Band verlieren wollen, seste unverrückdare Ideale als Grundpseiler des Baues ausgestellt, gemeinsame Hochziele
gestelt werden, welche in Lehre und Brauch, in Statut und Comment von
Geschlecht zu Geschlecht sich vererben. Und solche Idsen sich nicht in einem
Zubtomitee in zahlreichen Situngen durch oft zusällige Majoritätsbeschlisse

<sup>&#</sup>x27;) Buridenich. Blatter II. Jahrg. 1886 G. 62 ff.

feftfegen, — fie muffen fid, mit unwiderstehlicher Rothwendigfeit aus ben gangen ftubentifchen und nationalen Berhaltniffen organisch herausbilben.

In bem reichen Rrange ftubentischer Dragnisationen ift Die Burschenichaft trot vieler Rivellirungsverfuche eine martante Ericheinung, ein Befen, bas Sturme und Connenichein nicht beugt und bas fich burch feine Ungunft ber Beiten und Berfonen gur Geite ichieben laft. Unfere Beit mirb fur bie ber erfüllten Ibeale erflart, bas Deutsche Reich, fagt man, ift gegrundet, bie Ration geeint, ba ift fur großgugige nationale Bolitit nicht Beit und Raum Die materiellen Intereffentampfe muffen ausgetragen merben und beherrichen bie öffentliche Szene. Diefem 3beengange verwandt find bie Borte, die man ber Burichenichaft gegonnt hat nach ber Reichseinigung: ibr murbe porher bie Unertennung ihrer Rothmendigfeit verfagt und nachher fagt man ibr, fie folle fich entfernen, ibr Riel fei erreicht und ibre Reit um. Bir mußten hundertmal Gefagtes wiederholen, wollten wir auf diefe Bolemit tiefer eingeben. Dhne allen Zweifel ift, bak Baffenfpiel, Lieb und Becherflang untrennbar jum beutichen Studenten geboren. Aber bamit, und mit bem Schmarmen für feine Sarben, mit Freundschaften und Liebeleien tann und barf nicht ber beträchtliche Theil bes Lebens ausgefüllt fein, welcher bem Dufenfohn neben ienen bem Sachftubium gemeibten Stunden bleibt. Der Student tommt in empfindlichen Rachtheil im Berhaltnig aum Raufmannegehülfen und Arbeiter, menn er in ber aufnahmefähigften Entwidelungsperiode feines Lebens ben paterlandischen Dingen ben Ruden fehrt und es Anberen überlakt, fich porbereitend mit allen Borgangen bes öffentlichen Bebens zu beschäftigen. Und auch bas Baterland bat Chaben bavon. Unferes Grachtens ift bereits Befahr im Berguge, bag unfer politifches Leben versandet und in nichtigfte Intereffenftreitigfeiten verfintt, weil die Routine, Die Intrique und die Berpobelung die Faben in ber Sand halten. ein tiefgreifender Bejundungsprozeg einseben, bier muß eine richtige nationale und politifche Erziehung und Schulung unferer burgerlichen Jugend eingreifen. Sonft fehlt der geiftig unabhangige und tampfjabige Radwuche und ber Ausgang bes Rampfes tann nicht zweifelhaft fein, wenn ein großer Theil ber atabemifchen Jugend lediglich einer Unfumme von frohem Lebensgenuß und einem beideibenen Dake von Sacharbeit burch Generationen binburch feine Rrafte ichenten wollte. Die Burichenichaft bat aus ihrer Gefchichte ben einmuthigen Entichluß gewonnen, daß ihre Ungehörigen mehr find als Farbenftubenten, bag fie verpflichtet find, fich mit allen Fragen bes öffentlichen Lebens zu beschäftigen, um fie fpater als Burger beherrichen und gum Guten leiten ju tonnen. Die Burichenschaft fett fich als ihr bochftes Riel bie vaterlandifche Erziehung ihrer Mitglieder, mag fie bafur nun Lohn ober Unbant ernten.

Bir lassen aber auch den Bestimmsmus nicht an uns heraukommen. Die heutige Burschenschaft zeigt mit ihrem Blühen, ihrem kräftigem nationalen Streben, daß sie unentbebrlich ist. Das rechte Maßhalten in Freude und jugendlichem Uebermuth, die einsach burgerliche Gesinnung, die durch das

Exforderniß des Neisezeugnisse garanticrte wissenschaftliche Grundlage ihrer Jusammensehung, die politische Unabhängigteit, welche die Streberei ausschließt, diese guten Eigenschaften sind in unserer Korporation vereinigt und zeitigen eine Lebensanschauung, die immer wieder durch unser Boltsthum in seinen politischen und wissenschaftlichen Führern durchleuchtet. Diese Eigenschaften beweisen, daß der Geist der alten Burschaft in neuer Vorm in der deutschen Burschenschaft von heute lebt und daß unserem seiten und redlichen Wollen schließtick der Sieg zu Theil werden wird.

3d foliefe meine Musführungen mit einem guten Borte, bas Brofeffor Reuter von ber Bubenruthia gelegentlich bei einer Feier in Samburg (1893) aussprach: Die von ber alten Burichenschaft verfundigten Ibeen find nicht überfluffig, fondern hochft nothig auch im neuen Reich. Dber haben mir reichlich Ueberfluß an Dannern, benen bas Baterland höher fteht als bie Bartei? Den guten Billen febe ich überall voraus, aber in entscheibenben Rrifen liebgeworbene Reigungen und perfonliche Intereffen zum Opfer bringen. bas erfordert Rucht bes Berftandes und ber Gefühle, es ift nur ber Breis eines ernsten Rampfes gegen die egoistischen Triebe. Ber lebt in einer Umgebung, in welcher ber Obere und Rachbar nicht nur auf feine Ehre bedacht ift, - Digbrauch eines eblen Bortes! - fondern auf mabre Chre, Die aud Die Ehre bes Rachften und bes unter ihm Stehenben beilig balt? Auch bas Bort Freiheit fteht im Bahlfpruch. Salten Gie Umichau. Benn ein Borgefetter mit leibenschaftlichem Urtheil ungerecht tabelt, wie Biele haben ben Ernft und ben Duth, die Bahrheit zu vertheidigen? Und wenn es einmal Einer unternimmt, auf wie Biele tann er rechnen, Die ibn nicht im Stich laffen, wenn die Gewalt unbequem wird. Aus mancherlei Erfahrungen bes weiteren und engeren Lebens giebe ich ben Schluß, bag bie 3beale ber Burfchenschaft zur mahren Ehre und Freiheit auch bes neuen Reiches als toitbares Rleinob unvergenlicher Tage für Die Butunft gehütet merben muffen.





Geftorben am 1. November 1903.



# Rlademiffe und burffenfaftlife Chronil des Sahres 1903

7. Januar. Breugischer Justizminister von Schönfte bt (Alemannia Bonn) feierte feinen 70. Geburtstag.

9. Januar. Friedrich von Esmarch (Alb.-Teutonia-Riel) vollenbete bas achtzigfte Lebensjahr. Biele Ehrungen find an diefem Ehren-

tage bem Gesehrten zu Teil geworben. Auch die Kieler Burschaftschaft hat es sich nicht nehmen lassen, den alte Burschenschaft zu ehren. Im Namen der Burschenschaft Teutonia überreichte unter Beglückwünschung stud. jur. Delfs mit zwei Kommilitonen dem Jubilar das Chrenband der Burschenschaft. Esmarch sprach seinen Dank dafür auß und bemerkte, er habe früher ein anderes Band getragen, das schwarzereigold und verboten gewesen sei.

15. Januar. Den Burfchenfchaften in Preugen, welchebem preugifchen Kriegeminifter von Gogler
bie Resolution gegen bie Piftolenbuelle zugeschicht haben, ift folgende
Antwort zuteil geworben:

"Aus den an mich gelangten Eingaben eines Teiles der Studierenden



Juftigminifter bon Schonftedt. (Memannia:Bonn.)

deutscher Sochschulen habe ich mit besonderer Befriedigung entnommen, daß es ber Bunich und Bille ber Beteiligten ift, Ehrenhandel mit Difizieren zu vermeiben. Die gleichen Gesinnungen werden von bem Difizierlorps ber Armee

burdmeg geteilt. Die Belegung ber Univerfitatsitabte mit Garnifonen gefdieht im Intereffe ber Studentenichaft, um ihren Ditgliebern Die Ableiftung bes einabrig-freiwilligen Militarbienftes ju erleichtern; biefer 3med mare aber verfehlt,



Briedrich bon Esmard.

(Teutonia-Riel.) Die Mittel und Bege angegeben, um Streitigfeiten ju vermeiben ober bei einem etwaigen Gintritt berfelben einen Ausgleich gu vermitteln. Im übrigen muß es jedem überlaffen bleiben, feine Ghre gu mabren, benn jeber einzelne ift ber Trager und Guter feiner Chre. Sollte es gelingen, für bie gefamte Stubentenichaft einer Sochichule einen gemeinsamen Chrenrat einaufegen, fo murbe ich hierin einen erbeblichen Fortidritt erbliden, ba ermartet werben barf, bag biefer ftubentifche Chrenrat fur Die Beftrebungen bes militarifchen Ghrenrate, im Ginne ber Biffer IX ber Allerhöchsten Berordnung vom 1. Ranuar 1897 bei Ghrenhanbeln einen Ausgleich berbeiguführen, eine mefentliche Gulfe bieten und bierbei bementfprechenbe Beachtung finden mirb. Die gefällige Gingabe vom 21. Rovember 1902 findet

p. Gofler."

menn irgendwelche Spannung gwifden bem Dffigierforps und ber Studentenicaft fich entwideln follte. 3d barf bie erfreuliche Tatfache feststellen, bag es burch beiberfeitiges forrettes Berhalten im allgemeinen bisher gelungen ift, freundliche Begiehungen Bu einander herzustellen und gu erhalten. Umfoweniger burfte aber jest Beranlaffung vorliegen, bezüglich etwaiger 3meitampfe gmifchen Dffigieren und Studenten besondere Bereinbarungen gu treffen. Das Duell an fich ift gefeglich verboten und ftrafbar. 3m Sinblid bierauf tann ich zu einer formellen Regelung ber Art und Beife eines Zweitampfes nicht bie Sand bieten. Mus bem angeführten Grunde find auch in ber Allerhöchften Berordnung über bie Chrengerichte alle Reitfepungen über Die Ausführung pon 3meitampfen ausgeichieben und es find nur



Beb. Rat Schwanig. (Muem. Beibelb., Teut. Jena.) Beft, Dat 1903. Dorficulte pon Gabelbach.

Die B. Bl. bemertten biergu:

hierburch ihre Erlebigung.

Mus ber Antwort bes Rriegeminifters geht nach unferer Anficht hervor bak er ber Anregung ber Studentenich ift ein inmpatifches Intereffe entgegenbringt, daß er aber — mit Rüdficht darauf, daß das Duell gesehlich verboten ist — nicht in der Lage zu sein glaubt, resormierend einzugreisen und zu einer sormellen Regelung der Art und Weise eines Zweitampses die Hand zu bieten. Wan nuch

Die weitere Entwidelung ber Rufunft überlaffen, nachbem einmal ein ftarfer Anftoß gegeben worben Die Rudficht auf bas Strafgejegbuch befteht für alle Behörben, fie fonnte aber Die Stubentenicaft nicht hindern, ihre Anschauung bei einer nach ihrer Anficht befonders maggebenden Stelle gur Renntnis ju bringen und hierbei bestimmte Buniche in Die Form ber befannten Refolution zu fleiben. Bir find nach wie por ber lleberzeugung, baß es gelingen wird, in Bufunft eine Ginmutigleit ber Anfchauungen im Ginne ber ben Miniftern überreichten Refolutionen gu erzielen. Diefes Biel wird am ehesten erreicht merben, menn bie fatisfaftionsgebenbe Studentenichaft bie bisher geeigte Ginigfeit bewahrt und befestigt, namentlich wenn fie aus ihrem eigenen Leben die Biftole fo vollständig



Robert von Reudell. (Sochheimer.) Gest. am 25. April 1903.

wie möglich verbannt und im übrigen nach außen seift bleibt. Db durch ein gemeinfames Borgeben Gesaml-Chrenräte für die einzelnen Sochschulen erreicht werden lönnen, wie dies der preußische Kriegsminister in seiner Antwort mit dem Hinweise anregt, daß ein solcher Chrenrat sur die Bestrebungen des mitstärtichen Ehrenrats eine wesentliche Husen und entsprechende Beachtung sinden werde — diese Frage muß den einzelnen Berbanden zur weiteren Prüsung ankeimgestellt werden. Wir möchten dei aller Anertennung der Anregung des preußischen Kriegsministers der Anfact Ausdruck geben, daß auch ohne solchen gemeinsamen



Semeinde Gabelbach bei 3Imenan

Ehrenrat wenigstens die größeren studentischen Berbande durch ihre Ehreneinrichtungen bereits jest die Gemähr bielen, daß ein auf dem Grundlage der Gleichberechtigung beruhendes Zusammenwirten in Ehrenangelegenheiten möglich und ersprießlich ift.

17. u. 18. Januar. Kommerse alter Burichenschafter gur Feier ber Gründung bes Deutschen Reichs fanden in Berlin, Bonn, Breslau, Hof, Königsberg, Mainz und Saarbruden statt.



Staatsminifler Nokk. (Teutonia-Freiburg.) (Beft. am 18. Februar 1908.

27. Januar. Geh. Zustigrat Schwanit (Teutonia-Jena, Allemannia-Seidelberg), Dorfichulze von "Gabelbach" bei Ilmenau feierte seinen 80. Geburtstag. (Gestorben im Mai 1903.)

13. Februar. Babijcher Staatsminister Roff (Teutonia-Freiberg) gestorben. Roff war von 1893 bis 1901 Prafibent des badischen Staatsministeriums.

15. Gebruar. Der gefchafteführende Ausschuß ber Bereinigung alter Burichenichafter versendet ben Jahresbericht. Siernach find im letten Jahre fünfzehn neue Ortsgruppen entstanden. Es bestehen zurzeit 126 Bereinigungen alter Burschenichafter.

- 26. Februar. Ermatrifulation bes Rronpringen von Prengen in Bonn.
- 25. April. Birtl. Geh. Rat Robert von Reubell (Sochhemia-
- 25. April. Rorpsftubenten = Debatte im preußischen Absgeordnetenhause.
- 9. Mai. Festfommers ber Alten herren ber Universität Dorpat in Berlin.
- 12. Mai. 40 jähriger Stiftungstag ber B. Dresbenfia in Leipzig. 12. Mai. Die Universität Gießen seiert ben 100 jährigen Tobestag Justus von Liebigs.
- 27. Mai. Geh. Justigrat Wachsmuth (alte Sallische Burschenschaft) in Krossen im 93. Lebensjahre gestorben. Wachsmuth war ein alter Freund und Festungsgenosse Fritz Reuters, er war in den schweren Tagen der Demagogenversolgung auf der Festung Silberberg (November 1834 bis Februar 1837) des Dichters Leibensgesährte. Am 28. Januar 1837 wurde Reuter und Wachsmuth das Todesurteil verkündet und im Anschluß daran die Kabinetsordre mitgeteilt, die das Urteil in dreißigjährige Festungshaft umwandelte.
- 27.—31. Mai. 25 jähriges Stiftungsfest der Surschenschaft Franconia zu Berlin.
- 31. Mai bis 3. Juni. 22. ordentlicher Burschentag zu Eisenach. Die Deutsche Burschenschaft trat dem Germanischen Ruseum zu Rürnberg bei. Der Salzburger hochschulderein ernannte die Deutsche Burschenschaft zum Stremnitgliede. Die Burschenschaft Franconia zu Rünster wurde endgültig ausgenommen. Am Huse des Burschenschaftsbenkmals in Eisenach wurde ein Eichenhain gepflanzt.
- 5 .- 7. Juni. Bierter freier Stubententag gu Beimar. Das hauptthema: Duell- und Ehrengerichtsfrage.
- 16. Juni. Bei der Reichstagswahl 1903 find in den Reichstag gewählt: Ablaß, Rechtsanwalt, (Arminia-Breslam freisinnige Boltspartei. Wahltreis: Dirschberg. Beck, Anton, Oberantmann (Alentannia-Breiburg) Rationalliberal. Wahltreis: Heibelberg. Böttger, Hugo, Dr. phil., Herausgeber der Burschenschaftlichen Wätter (Arminia a. d. B.). Rationalliberal. Wahltreis: Reuhaus-Geestemünde. Eichhoff, Richard, Gymnasiasprosessen (Franconia-Bonn) Freisinnige Solfspartei. Wahltreis: Mühlhausen i. Thür. Lenzmann, Jul., Rechtsanwalt, Justigrat (Arminia-Würzburg) Freisinnige Bolfspartei. Wahltreis: Jerschm. Vohl, Hangess Freisinnige Boltspartei. Wahltreis: Derbonn.

phil., Sefretar bes Sandelsvertragsverein (Rhenania) Greiffunige Bereinigung. Bahltreis: Balbed.

20. Juni. 60 jähriger Stiftungstag ber B. Alemannia a. b. Pfl. in Salle.



Einweihung der Bismarkfaule in Friedrichsrub. 21. Juni 1903,

21. Juni. Einweihung der von beutschen Studentenschaft errichteten Bismarchjäule in Friedrichsruh. Die Festansprachen hielten Rautenberg und Stahl (beibe Alemannia-Bonn).

28. Juni. Gin Denfmal bes jungen Goethe ift am 28. Juni auf bem Raschmarfte in Leipzig enthullt.

27.-29. Suni. 21 jahriges Stiftungefeit ber Burichenicaft Franconia-Munfter.



Jeftang der Burichenicaft Franconia-Munfter.

30. Juni. Die Universität Jena begeht die Feier ber 400 jährigen Biebertehr bes Geburtstages ihres Stiflers Johann Friedrich mit einer Teier in ber Rollegienfirche. Abends fand ein Martifeft statt.

13. Juli. Geb. Reg.-Rat Prof. Dr. Bollmann (Memannia-Bonn), ber frubere Leiter ber Landesichule Pforta geftorben.

15. Juli. Enthullung bes Simrod Denfmals in Bonn.

23. Juli. Professor Auno Fischer (alte Leipziger Burichenicaft, Germania-Leipzig) in Beibelberg feiert feinen 80. Geburtstag.



Jahnmujeum in Fregburg a. U

5.—8. August. Jubelseier der Universität Beidelberg zum Gedächtnis an Aursürst Narl Friedrich, den Reorganisator der Universität. Es wurden u. a. zu Ehrendostoren ernannt: der Dichter Gustav Frenßen, Pfarrer Friedrich Raumann, Peter Rosegger.

13. September. Deutscher Tag in Gleiwiß, Hauptversammlung bes beutschen Dit marken Bereins. Die Burschenschaft war durch Justigrat Bagner (Presdensia, Germania-Berlin) vertreten.

27. Ceptember. Einweihung des Jahnmuseums in Freyburg a. U.

30. September. R. von Gottichall (a. Br. B. b. Raczets), be- fannter Dichter und Publizift feiert feinen 80. Geburtstag.

18. Oftober. Ginweihung bes Ginheitsbentmals in Frantfurt a. D. Bor ber Paulsfirche.

## 5

Starte ber beutschen Burichenschaft im E. S. 1902/03 und im S. S. 1903. Die Gesamtzahl ber studierenben Burschenschafter im E. S. 1902/03 betrug nach Abzug von 33 Mehrbanderleuten 2089, bavon 918 Altive, 15 Konkneipanten, 409 Jnaktive und 780 Auswärtige. Im S. H. 1903 gählte die deutsche Burschenschaft nach Abzug von 35 Zweibänderteuten 2260 studierende Burschenschafter. Das Verzeichnis sührte in 59 Burschenschaften 1077 Altive, 11 Konkneipanten, 434 Inaktive, 793 Auswärtige auf. Die Zahl der Füchse der Burschenschaft betrug im B. H. 1902/03: 221, im S. H. 1902/03: 373.



Rudolf bon Gotticall. (Racget-Brestau.)

## 2

R. D. C. Die Angahl ber stubierenden Mitglieder ber im R. D. C. vereinigten mainren Burschenschaften ber technischen Spochschaften bertug im B. H. 1902/03 bei 21 Burschenschaften 602, wovon 331 altiv waren. Der stärtste D. C. war ber Stuttgarter mit 97 Aftiven bei vier Burschaften.

### 2

Arnstädter L. C. Die neun Landsmannschaften des Arnstädter L. C. hatten im S. H. 1903 185 Aftive und Inaktive. Es gehören dem Berbande 660 alte Kerren an.

### 2

Dem B. C., Berbande farbentragender Turnerschaften, gehörten im S. H. 1903 40 Turnerschaften an. Die Jahl der Angehörigen (mit Einschluß der Allten Gerren) betrug 3782.

#### 23

Der Sonderhaufer Berband der beutschen Stubenten. Gejang Bvereine besteht im S. S. 1903 aus 16 nicht farbentragenden Rörperichaften. Sie gaflen 590 Affive, 290 Jnaftive und 4300 alte herren.

#### 13

Mitglieberbeitand bes Afademischen Turnbundes. Der akabemische Turnbund gablte am 1. Juni 1903 in 28 Bereinen 633 Aftive, 191 Jnative, 43 außerordentliche Mitglieder, 390 Auswärtige (davon 181 in Bundesvereinen aftiv), 3063 alte Herrn.

Köfener C. C. Der Röfener C. C. 3aftlte am 15. Februar 1903 in 90 Korps 1218 Aftive, 1325 Snaktive, insgesamt 2543 studierende Korpsstudenten. Davon kommen auf subdeutide Universitäten:

|            |   |  | 505 | Meine   | 050 | Qualting  |
|------------|---|--|-----|---------|-----|-----------|
| Freiburg . |   |  | 58  |         | 82  |           |
| Würzburg   |   |  | 73  |         | 103 |           |
| Erlangen   |   |  | 89  |         | 103 |           |
| Seidelberg |   |  | 83  |         | 111 |           |
| Tübingen   |   |  | 98  |         | 144 |           |
| München .  | ٠ |  | 203 | Aftive, | 282 | Inaftive, |

595 Aftive, 852 Inaftive.

### 23

Bereine beutscher Stubenten befanden sich an 23 Sochschulen (18 Universitäten und 5 technischen Sochschulen). Die Bereine zählten am 1. Juni 1903: 425 Aftive, 518 Jnaktive und Auswärtige. Alter Herrenbestand 2535.

Die 21 Berbindungen bes Bingolf-Bundes haben mit Einschluß von 36 auswärtigen Inaktiven im Binterhalbjahr 1902/03 669 Misglieder, darunter 487 Alktive und 182 Inaktive; der Fakultät nach: 232 Theologen, 79 Philologen, 67 Juristen, 55 Wediginer, 44 Mathematiker und Naturwissenschafter n. i w. 147 Mitglieder sind Philistersöhne. — Den im Schwarzburgs-Bund vereinigken christlichen Studenkonstenuerbindungen Ulttenrutssia-Erlangen, Germania-Göttingen, Tuisconia-Hale, Nordalbingia-Veipzig, Sedinia-Greisswald, Nicaria-Tübingen, Franconia-Marburg, neht den befreundeten Berbindungen herminia-Münden, Wikingia-Kiel, Salingia-Berlin und den Bereinigungen in Breslau und Kostod haben sich im Winterhalbjahr 1902/03 nach dem "Meichsboten" insgesamt 457 Mitglieder augegeschlossen, 292 Aktive und 165 Inaktive, und zwar 239 Theologen, 61 Philologen, 44 Inristen, 40 Weddinter, 25 Wathematiker usw.

#### 2

mitglieder) beträgt annähernd 1000. Der älteste Berein des Berbandes, aus dem in legter Linie der ganze Berband hervorgegangen ist, Unitas-Salia zu Bonn, feiert im Sommer dieses Jahres das Jest seines fünfzigjährigen Bestebens.

23

Im Oftober murbe in Bofen eine Atabemie eröffnet. Bum Reftor hat der Minister ben Brofessor Dr. Ruhnemann und gum Broreftor ben Brofeffor Dr. Bernide fur die erfte Umtsperiode beftellt. Die Ronigliche Afademie gu Bofen bat die Aufgabe, bas beutiche Geiftesleben in ben Ditmarten burch ihre Lehrtätigkeit und ihre miffenschaftlichen Beftrebungen zu forbern. Die Lehrtätigkeit besteht vornehmlich in ber Abhaltung von Borlefungen, Bortrags- fowohl wie Ubungevorlefungen, baneben aber auch in ber Ginrichtung und Leitung miffenschaftlicher Fortbilbungsfurfe für verschiedene Berufsameige. Aukerbem hat die Atademie die Berpflichtung, ber Gefellichaft fur Runft und Biffenichaft in Bofen bei ber Beranftaltung pon Bortragen für weitere Rreife mit Rat und Tat hilfreich zur Sand gu geben. Un ber Spipe ber Atademie fteht ber Rettor. Er hat die Bertretung ber Afademie mabraunehmen und im Genat ben Borfit ju fuhren. Die Bermaltung ber gemeinsamen Angelegenheiten ber Afabemie liegt bem Genate ob. ber que famtlichen Projefforen und bem Snnbitus zusammengefest ift. Bei ber Bahl bes Rettors, bei ber Feststellung bes Lehrplanes und bei Fragen, Die fich auf die Abanderung ber Satungen begieben, merben gu ben Situngen bes Cenates auch bie Sonorarprofefforen und bie Dogenten als ftimm. berechtigte Mitglieder zugezogen. (Erweiterter Senat.) Uber bie Aufnahme als Borer enticheibet bie Bermaltungstommiffion. Die Bulaffung fest ben Radmeis ber miffenschaftlichen Befähigung für ben einjährig . freimilligen Dienft ober einer andern gleichmertigen Bilbung poraus. Die Bortragsvorlefungen finden unentgeltlich ftatt. Für bie Ubungsporlefungen und Fortbilbungsfurfe barf mit Ruftimmung bes Minifters Sonorar erhoben merben. Beber Borer erhalt bei feinem Abgange von ber Afabemie auf feinen Untrag gegen Bahlung einer Bebuhr von 5 M ein Abgangegeugnis, in welches bie von ihm angenommenen Borlefungen einzutragen find. Ber bie Afademie vier Cemefter hindurch befucht hat, ift berechtigt, fich ber Diplomprufung nach naberer Beftimmung ber Ordnung über biefe Brufung zu unterziehen.

C~3

Universitätsbesuch im W.-S. 1902/03 und im S.-S. 1903. Anf ben 21 Universitäten des Deutschen Reiches waren im W.-S. 1902/03 insgesamt 36 665 Studierende immatrifuliert. Davon kamen auf Berlin 7091, Mänchen 4279, Leipzig 3764, Vonn 2214, Oressau 1755, Halle 1740, Heidelberg 1352, Göttingen 1335, Würzburg 1302, Tübingen 1301, Freiburg i.Vr. 1288, Strasburg 1193, Münster 1153, Marburg 1111, Gießen 1018, Königsberg 976, Erlangen 969, Kiel 879, Greisswald 706, Jena 697, Rostor Dazu sommen noch die zum Höben der Vorleinnaen berechtigten, nicht immatrikulierten Personen — nämlich 7862 männlich (davon in Berlin: 5757) und 1271 weibliche (in Berlin 250). — Der Bessiuch ber beutsche Universitäten im S.-S. 1903 hatte nach amtlichen Angaben solgenbe Jahlen aufzuweisen:

|            |  |  |  | 3mmatrifulicrt | Borer | Borerinnen |
|------------|--|--|--|----------------|-------|------------|
| Berlin     |  |  |  | 5 781          | 5 218 | 293        |
| Münden .   |  |  |  | 4 696          | 241   | 83         |
| Leipzig .  |  |  |  | 3 605          | 530   | 58         |
| Bonn       |  |  |  | 2 491          | 85    | 90         |
| Breslau .  |  |  |  | 1 794          | 96    | 61         |
| Salle      |  |  |  | 1 741          | 127   | 26         |
| Seibelberg |  |  |  | 1 671          | 151   | 62         |
| Göttingen  |  |  |  | 1 441          | 49    | 41         |
| Bürgburg   |  |  |  | 1 800          | 21    | 45         |
| Tübingen . |  |  |  | 1 506          | 35    | ō          |
| Greiburg . |  |  |  | 1 962          | 54    | 63         |
| Straßburg  |  |  |  | 1 121          | 40    | 30         |
| Munfter .  |  |  |  | 1 219          | 72 *) | _          |
| Marburg .  |  |  |  | 1 305          | 69    | 9          |
| Giegen     |  |  |  | 1 092          | 40    | 17         |
| Rönigeberg |  |  |  | 952            | 66    | 33         |
| Erlangen . |  |  |  | 937            | 20    | 9          |
| Riel       |  |  |  | 1 070          | 32    | 17         |
| Greifemalb |  |  |  | 798            | 31    | 7          |
| Bena       |  |  |  | 841            | 37    | 22         |
| Roftod .   |  |  |  | 520            | 22 *) | -          |
|            |  |  |  |                | -     |            |

Besuch der technischen Hochschule im B.-S. 1902.03 und im S.-S. 1903. Auf den technischen Hochschulen des Deutschen Reiches waren im B.-S. 1902.03 immatrialiert 13 269 Studierende, 2174 Hörer (Berlin 601), 1509 Hörerinnen (Berlin 381). Bon den immatrialierten Studenten tamen auf Berlin 3306, München 2419, Artsruße 1691, Darmstadt 1dock, Hannover 1292, Dresden 934, Stuttgart 908, Nachen 821, Braunschweig 352.

N

#### 2

Das Personalverzeichnis der Königlichen Universität zu Münster i.B. sür das Winterpalbjahr 1902/1903 zeigt die westsätliche Hochschusten gum erstenmal in ihrer neuen erweiterten Gestalt. Der Lehrkörper hat solgende Zusammensehung: Theologische Facultät: 7 ordentliche Prosessiver, 4 außerordentliche Prosessiver, 2 Privatdozenten. Nechts- und Staatswissenschaftliche Facultät: 8 ordentliche Prosessiver, 3 außerordentliche Prosessiver, 2 beauftragte Dozenten (1 Oderlandbesgerichtsrat und 1 Negierungsrat), 1 Privatdozent. Philosophisch und Naturwissenschaftliche Facultät: 20 ordentliche Prosessiver, 1 ordentlicher Honorapprosessischen, 1 außerordeniden.

<sup>\*)</sup> Borer und Borerinnen nicht geschieben.

liche Projessoren, 1 außerordentlicher Honoraprosessor, 6 Privatdozenten. Dazu kommen noch 6 Lektoren und 2 technische Lekter. Die Gesamtzahl der immatrikulierten Studierenden ist auf 1153 gewachsen. Dazu kommen noch 53 nicht immatrikulierte Hörer, so daß die Gesamtzahl der zum Hören von Borlesungen Berechsigten 1206 beträgt.

## 2

Die Bahl ber an beutschen Universitäten ftubierenben Frauen weift im C.-S. 1903 einen erheblichen Rudgang gegen bas Boright auf. ber fich por allem mohl aus ben in Breufen erlaffenen ftrengen Beftimmungen gegen die Ausländerinnen erflart. Bahrend im Binterhalbjahr 1902/1903 an ben beutichen Universitäten im gangen 1271 Frauen gum Befuch von Borlefungen berechtigt maren, ift biefe Bahl in biefem Salbjahr auf ungefähr 850 heruntergegangen; bas genaue Ergebnis lagt fich noch nicht feststellen, ba bie in ben amtlichen Bergeichniffen bes laufenben Salbjahres gegebenen Bahlen nur vorläufige find. Befonbers auffallend ift ber Untericied in Breuken, mo ben 900 meiblichen Sorern bes porigen Binters in biefem Cemefter nur 529 gegenüberfteben. In Berlin zumal ift bie 3ahl ber Sorerinnen faft um die Salfte verringert (293:560), auch Breslau (61:114), Ronigsberg (33:59) und Marburg (9:20) zeigen einen erheb. lichen Rudgang. Riel hat eine fleine Bunahme (17:14). In Greifsmalb find überhaupt feine Sorerinnen verzeichnet. Die einzigen Univerfitaten, an benen Frauen immatrifuliert merben fonnen, die babifchen, haben einen Bumache: in Freiburg find 22 gegen 17 immatrifuliert, in Beibelberg beträgt bie Bahl ber immatrifulierten und ber Borerinnen gufammen 92 gegen 42 im porigen Semester. Bon ben übrigen beutschen Universitäten führen nur Roftod und Munfter feine weiblichen Sorer auf.

#### 63

Belcher Bundesstaat liesert die meisten Studenten auf beutschen Universitäten? Im Verhältnis zur Einwohnerzahl seit Jahren das Großkerzogtum hessen. Im Durchschnitt kommen auf 100 000 Bewohner des Deutschen Reiches 62,2 Studenten; denn unter den in diesem Sommerhalbjahr an unseren Universitäten eingeschriebenen 37 813 Studenten waren 35 082 Angehörige deutscher Etaaten. Bedeutend über diesen Durchschnittssat von 62,2 erhoden sich Anhalt mit 72,4, Baden mit 74,1, Braunschweig mit 79,7. Hessen sich Anhalt mit 72,4, Baden mit 74,1, braunschweig mit 79,7. Sessen der überragt auch diesmal wieder alle anderen Staaten weit mit 103 Studenten auf 100 000 Bewohner. Bayern ist dassjenige unter den größeren deutsche künderen, von dessen Etabenten die wenigsten außerhalb des eigenen Laubes studieren, nämlich nur 16,2 v. H., während für Preußen der entsprechende Sat 27,7, für Sachen 25,2, sür Baden 30,7, sür Kultenberg 23,7, sür Wecksendung sogar 54,20 betrug.



# Studentenstreiche.

Dr. DR. Bittich (Tentonia-Bena).

Die atademischen Burger haben von jeher im Burgerlichen Leben eine Ausnahmestellung eingenommen und haben gewissernaßen einen Staat im Staate gebildet, indem sie insbesondere einer eigenen Gerichtsbarteit unterstellt waren, die ihren Sonderinteressen und Standesanschauungen Rechnung trug und namentlich versitiete, daß der jugendtolle, sich über den Ernst des Lebens leichssmig hinwegsehende Student wegen geringsüger Berstöße gegen burgerliche und polizeitiche Erdnungsvorschriften mit entehrenden Strasen belegt und daburch vielleicht zeitlebens ungludlich gemacht oder wenigstens in seinem Fortsommen erheblich gehindert wurde.

Diese Ausnahmestellung ift bem alles nivellierenden Zuge unserer Zeit solgend durch das Gerichtsverjassungsgeset für das Deutsche Reich seit bem 1. Oktober 1879 beseitigt, wonach "niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden darf", alle privilegierten Standoss, Austrägals oder sonstigen Ausnahmegerichte unstatigat find und daßer auch der atademische Bürger vor dem Forum der Schössengerichte und Strassammern zur Aburtezung gelangt. Db biese ausnahmstosse Beseitigung aller Soudergerichte einen Fortschrift im Rechtsleben bedeutet, dürfte nur insoweit zu bejahen sein, als damit zunächst einmal mit gröblichen Migbräuchen ausgeräumt worden ist, im übrigen scheint aber auch dies Prinzip ebenso wie manches andere unserer neuzeitlichen Gesetzgebung einiger Korretturen zu bedürsen, bevor ein wirklich besriedigender Rechtskustand geschässen wird, der dem allaemeinen Rechtsbemutsstein ertipricht.

Es liegt mir fern als laudator temporis acti ber früheren atabemischen Biergerichtsbarfeit mit ber Farce bes Strafvollzuges in einem wöften Karzerleben das Bort zu reben und für die Studenten eine berartige Privilegierung ihres Gerichtsklandes zu befürworten, wie sie ihnen früher auf Grund mittelatterlichigieubaler, sich siber bas Bürgertnm anmaßlich überhebender Standesvorrechte einegeräumt war, wohl aber glaube ich seisstellen zu können, daß praktisch und theoretisch im Rechtsleben der allgemeine Grundiah sich zur Anerkennung durchringt, daß über in besonderen Verhältnissen von Versonen eines gewissen Standes

begangene Berfehlungen nur Standesgenoffen ober wenigstens nur mit jenen besonderen Berhältniffen vertrante Richter billig und gerecht zu urteilen vermägen.

Es taun nicht ber Zwed biefer Zeilen fein, in biefer Richtung mehr als eine Auregung zu eigenem Rachbeuten zu geben.

Zebenfalls ist ber moberne Stubent in der Betätigung seines Zugendübermutes im Bergleich zu früheren Zeiten in engere Schranken verwiesen, da er auf Schritt und Tritt Gesahr läust von den Psaben abzuweichen, welche gesehliche und polizeiliche Berordnungen für jeden Staatsbürger durch wahre Stacheldrahtzäune empfindlicher Strasseiseinungen abgrenzen.

Tatfächlich tann der Subent der Großstädte taum noch als ein individuelles Wesen mig generis in Betracht tommen. Er verschwindet im Strudel der nach Erwerd und Genuß ohne Mücklich auf Persönlichkeiten und deren besondere Prätenssonen hasenden Gesamtbevöllerung. Rut in den mittleren und kleinen Universitätsskädten kann der Student noch seine Gigenart zur Geltung dringen und sich in sindentischen den der sinden der sin der sinden der sinden der sinden der sinden der sinden der sind

Bon ben sahrenden Schulern, welche die Bauern liftig bestahlen und in haufig humorvoller Weise betrogen, bis zu ben bramarbasterenden Studenten des 18. Jahrhunderts, die im roben Bandalismus bei Tag und bei Racht freche Gewalttaten verübten, Rachtwächter erschlugen und Bürgertöchter entehrten, und von besem wieder bis zu bem mobernen Studenten: welch eine Bandlung der Anschaungen und Lebensssührungen.

Auch bem mobernen Studenten ift aber mit den Studiosen der früheren Jahrhunderte gemeinsam eine gewisse sowerane Berachtung der philiströsen Ordnung und gemessenen Lebenssuhrung verbunden mit einer förmlichen Idiosyntrasse gegen diesenigen Beamten, denen die Überwachung der Ordnung und Rube obliegt.

Gemeinsam ist ihm ferner auch mit der Jugend anderer Stände ein gewisser Bandalismus, die Qust am Zerstören und Beschädigen fremder Rechtsgüter, die Freude an rudsicher Betätigung der nicht zu bändigenden Jugendtraft in gewaltkätigem und lärmendem Austreten. Charakterstistsch aber für den fich eine höheren Bildung und besseren Erziehung erfreuenden Studenten sollte jedensalls sein, daß er sich dei Berüdung seiner Stretche, mögen sie sonst so ordnungswidtig sein, wie sie wollen, sernhält von brutaler Robeit, und daß sie wenigstend von einer Spur von Wis und humor zeugen.

Der Prüfstein eines echten guten Studentenstreiches sollte sein, daß ein unbesangener, wenn auch verständnisvoller Beurteiler einer solchen Ant mit mehr oder weiger wehmültigem Lächeln erklären muß: das kann nur ein Student getan haben.

Die Grenze freilich scharf zu ziehen, wo der verübte Ult anfängt trivial, ordinär oder roh zu werden, ist unmöglich, da es dabei immer auf die besonderen Berhälmisse und Bersönlichseiten antonmt, jedensalls wird man aber in Ermangelung einer positiven Begriffsbestimmung bem seinglienen Begriff des Studentenultes weuigstens negativ näher sommen, wenn man von ihm verlangt, dak er nicht trivial, nicht ordinär und nicht roh sein darf.

Un ber hand einzelner, bem froben Studentenleben gu entnehmender Beifpiele mirb fich am beiten biefe Grunbibee verbeutlichen laffen.

Bon ber Auffassung, daß Rube die erste Pflicht eines brauchbaren Staatsbürgers und daß die Racht teines Menschen Freund set, hat sich der Student von jeber gründlich emanzipiert. Die Racht ist seine Freundin und der freundlich lächelnde Mond fein Bertrauter, Randalieren, Standalieren aber seine Freude, wenn er mehr oder weniger schwankenden Schrittes den Benaten seiner Budenbauslicheit zustrebt.

Rlar ift nun, daß das bloße professionelle Randalieren und Standalieren, wie es vielsach geübt wird, nuglos und rob ift. Ein frohes Lied auf dem heimwege, ein einer Studentenliebe gebrachtes Ständen, selbst eine Rahenmufit, die einem verhaften Manichart, einem ledernen Prosession Manichart, einem ledernen Professo ober einem treulosen Magblein gebracht wird, tonnen die Rachtrube schlassbedirtiger Philister aufs empfindlichse fioren, der damit verdundene Sinn und Iwed wird indessen alle mit Austachme der dirett Beteiliaten versönlich stimmen.

So gibt es auch gewisse Rachte, in benen die Studenten der verschiedenen Dochschulen ein sormliches, durch uralten Migbrauch gehetligtes Recht für fich in Anspruch nehmen, den Schlaf ihrer Mitburger durch larmende Umguge zu verscheuchen.

So ber Naibunmel in Jena, bei welchem in ber Balpurgisnacht die Burschenichaften unter ben Klängen des Liebes "Der Mai ist gefommen" in seierelichem Juge nach Mitternacht die Stadt durchziehen. Als dieser Umzug vor langen Jahren einmal von einem besonders schneidigen und ordnungsliebenden Magistrat verboten worden war, wurde er natürlich doch gemacht und selbst in Bürgerfreisen wurde dies allgemein mit der Begründung gebilligt, daß man sich seie stadt Generationen daran gewöhnt habe, in dieser Racht nicht zu schlasen. Der Umzug ist dann auch wieder gestattet worden.

Daraus folgt, bag jeber vernünftige Menich und felbit ber hochwohlweise Rat einer Universitätskladt gegenüber nächtlichen Rubestörungen folder Art, die in besonderer Beranlassung zu bestimmten Gelegenheiten, Gedenktagen oder Stiftungsfeiten ersolgen, regelmäßig ein Auge oder ein Ohr zudruden und nicht nach Staatsamwaltschaft und Bolizei rufen wird.

Sollte sich aber ein einzelner ober eine Korporation allnächtlich solcher lärmender Gefangabungen besteitigen wollen, so würde mit Recht der einzelne als ein Rausbein, die Korporation als eine zuchtlose Bande bezeichnet werden tönnen. Denn was im einzelnen Fall, weil von einem höheren Gedanten getragen, entschuldbar ist, wird durch prossssionale Ausülung trivial und roh.

Die Biederholung idlet ben Bis. Dies führt gur Besprechung ber vielen seit altersher genbten Studentenspreiche, die gwar fast jeder einmal ausgesibt hat, die aber des Reiges ber Reuheit entbehren, die daher eines Studenten eigentlich unmwurdig find und höchstens im Stadium bes freiheitstruntenen Juchsen einige Entschuldung sur sich haben.

Ich recine babin bas Ausbreben von Gas- ober anderen Laternen, Umwerfen ober Berichleppen von Alcheimern, bas Einschlagen von Fensterschein, Aushangen von Gartenturen, bie Beschäbigung von Stadeten, Saufern, Dentmälern und bergleichen.

Darunter ist das Ansbrechen von Laternen verhältnismäßig harmlos, weil daburch niemand geschädigt wird und schon ein erhebliches Wag tasustlichen Gedarfinns dazu gebört, darin eine itrasdare Gestäftdung der Gesamtheit zu erblicken.

Denn 3u Zeiten, 3u welchen vergnügte Studenten an Laternenpfablen binaufautrabbeln pfingen, ist die Gesamtseit der auf eine gute Strafenbeleuchjung einigen Wert legenden Staatsburger wohl zumeilt nicht mehr unterworas.

Man wurde baher im einzelnen Falle geneigt sein, bas dem Stadtsactel erhebitige Ersparnisse guführende Bersatten des Laternenausbrefens von seiten sich unnüg machender Studenten als eine statthasse Auberung solchen Bestrebens anzusesen. Dagegen ist jedoch einzuwenden, daß es dieser Betätigung regelmäßig an jedem Big gebricht, und geniale Studenten haben sich von jeher bemüht, diesen badurch zu ersehen, daß sie ihrer diesbezüglichen Schaffenstrast einen wenigstens grandtosen Anstrick gaden, indem sie ganze Straßenzüge oder Stadiviertel in nächtliches Duntel tauchten oder das tollsühne Bagnis unternahmen, die Laternen der Polizeiwache auszulösigen.

Denn auch bas fann mohl als ein Kriterium eines erträglichen Stubentenftreiches gellen, bag berfelbe eine alle Gefahren liftig überwindenbe bewundernsmette Krechbeit botumentiert.

Das Auslöschen einer einsamen Borstabtlaterne wird von niemand bewundert und burfte höchstens als Borübung für nach höherem strebende Aunglinge angesehen werden tonnen. Originell war jedensalls aber die Tat besjenigen, der sich ganzlich von der Schablone des Auslöschens emanzipierte und statt dessen bestiffen war, unter kluger Bermeidung des spähenden Auges des Gesebes, am hellen Tage Laternen anzugunden.

Interesiant ist insbesondere die Frage, ob dies unter ein Strafgeset subiumirt werden kann. Der berücktigte Kautschuftgaragnaph des groben Unstags ist unanwendbar, weil die Berbreitung von "mehr Licht" die Gesantseit nicht beläsitigt oder siert; auch der Diebstablsparagraph scheidet aus, weil sich der Teiebstablsparagraph scheidet aus, weil sich der Teier das zur Entzündung gebrachte Gas nicht aneignen will, und es kann daßer nur in Frage tommen, od etwa eine Sachbeschädigung anzunehmen ist. Strassischen dies bejaht, m. G. jedoch mit Unrecht. Denn durch das unbesugte Anzünden einer Laterne wird nicht die Integrität der Gasleitung beschädigt, sondern von ihr nur ein bestimmungswidriger Gebrauch gemacht, der alls furtum usus wohl zu Schadensersat verpslichtet, nach bestehendem Geseh aber nicht strassar macht.

Es ist berfelbe Fall, als wenn übermutige Gefellen sich eines fremben Geichirrs bemächtigen und damit eine frohliche Spristour machen, um fclieftlich das schweistriesende, halbverhungerte Robsein und den schmuthespristen Wagen wieder dem heimatlichen Stalle auguführen.

Denn wenn auch jeder bestimmungsgemäße Gebrauch einer Sache eine Abnuhung und insofern eine gewisse Beschädigung berselben herbeiführt, so ist bas boch teine Sachbeschädigung im strafrechllichen Sinne.

hervorzuheben fei übrigens, bag felbft ein folder anscheinend harmlofer Scherz von fur die Beteiligten ichmerwiegenden und unangenehmen Folgen be-

gleitet sein kann, weuu etwa durch die Entziehung des Fuhrwerts jemand verhindert wird, rechtzeitig in einem Gerichtstermin zu erscheinen, ein wichtiges Geichäft abzuschließen oder wenn gar ein Arzt infolgedessen verspätet an ein Kransenbett gelaugen kann.

Benn burch eine solche unvorhergesehene Folge ber an fich harmlos gebachte Scherz auch nicht zu einer Schlechtigkeit wird, so belaftet er boch die Attentäter mit einer erheblichen pekuniaren und moralischen Berantwortlichkeit.

Auf diese Frage der eventuellen Berantworllichkeit werde ich später zurückemmen und will zunächst die Erörterung über die prosessionel Unspaperstüng zum Abschluss einem Auf diesem Gebiete bilden sich mehr oder weniger närrische Käuze oft zu wahren Spezialisten aus, welche die Racht verloren zu haben glauben, wenn sie nicht wenigstens ein Dugend Acheimer polternd umgeworsen, mehrere Jenster- der sogar Ladenscheiben eingeschlagen, einige kilometerlange Gartenzänne umgefnictt oder sonitäge berartige Demolterungen vorgenommen haben.

Ich faunte Leute, die eine wohlgeordnete Sammlung von mit heißer Mühe abgebrochenen eifernen und hölzernen Statetenspisen ihr eigen nannten, andere, die das väterliche Budget durch Einschlagen von tostbaren Labenscheiben um tausende von Mart belasteten.

Es ift formlich eine Manie, von der solche Leute befessen find, aller Bernunft und Bohlerzogenheit widersprechend, gegen fremdes Eigentum zu wüten, und wenn fie sich solcher Helbentaten gar zu rühmen untersangen, so beweift das ein geringes Tatt- und Rechtsgesibl.

Das find nicht Stubentenstreiche, sondern entweder gang alberne wislose Dummejungenstreiche oder, wenn der Eingeiff in fremde Rechtssphären ein erfeblicher ift und nicht wenigstens die Berantwortung dafür nachträglich ehrlich übernommen wird, beimtidische Bubenftreiche.

Gang tlar auf ber Sand liegt dies, wenn sich der Bandalismus gegen öffentliche Unlagen, Brücken oder Denkmäler richtet, wie es ja leider immer einmal von da oder dort gemeldet wird. Wenn und soweit es sich dabei um positive heimtückliche Entstellungen und Belchädigungen handelt ist, der Täter ein Prolet und seine etwaige Eigenschaft als Student kann nur dazu sühren, seine Tat der schäftsten Beurteilung zu unterziehen. Aber selbst weniger gewalttätige Angrisse auf derartige Denkmäler müsselnen in den meisten Fällen mindestens als höchst geschmacklos bezeichnet werden.

Sehr instruttiv ift ber eigenartige Rultus, ber mit bem ehrernen Standbild Johann Friedrichs bes Großmutigen auf bem Marttplat ju Jena getrieben wirb.

Um biefes Standbild, wenig respetivoll "der Hanfried", gang geschmadlos "der Bierfriedrich" genannt, pflegen die Jenaer Studenten vor jedem Aussiug und wenn es ihnen noch möglich ift auch nach der Rudtehr von einem solchen einen breimaligen Umzug zu veranstalten und damit einer gewissen, wenn auch vielleicht nicht tief empfundenen Bietät gegen den Gründer ihrer Dochschule symbolischen Ausdruck zu verleiben.

Benn diese Berehrung sich sernerhin dahin äußert, daß in Anlehnung an uralte Transopfer einige Tropfen Bier aus ben geleerten Kannen an das Denkmal gesprist werden, so tann auch hiergegen ein nennenswerter Einwand nicht erhoben werben.

Sochft geschmadlos ift es icon, wenn ber Inhalt ganger Bierglafer und Kannen an bas Standbild gegoffen wird, mit tiefer Betrubnis aber wird jeder

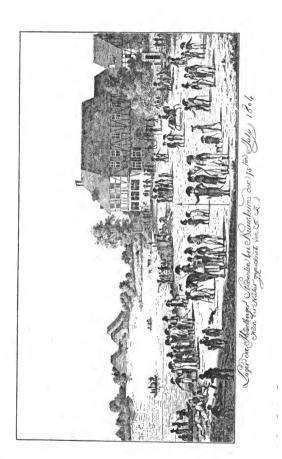

wahre amicus juventutis academicae gelesen haben, daß unlängst nach einer sogenannten alademischen Festlichkeit in sich offenbarender Robeit eine große Angahl von Bierseideln gegen das Dentmal geschleubert worden sind, so daß sich schlieblich in wahrer Scherbenberg darum aushäuste. Mögen die Schilderungen über den fraglichen Borgang hier und da übertrieben gewesen sein, rühmlich ist er für den Geist der Verteitigten nicht.

Als ein guter, wenn auch nicht jeder Frivolität entbehrender Wit, solange er neu war, durfte es zu erachten sein, wenn ein Student in die aufgeschlagene Bibel, welche der Aufürst in der Hand halt, den ominosen § 11 gemalt hat, oder wenn ein anderer in einer regnerischen Racht dem Aurfürsten einen großen roten Regenschirm im Arme beseitigt hat.

Das Gebiet der Harmlofigteit aber wird sofort verlaffen, wenn wie es icon mehrfach vorgetommen ift, das Schwert des Standbildes abgeschraubt und mit nach Laufe genommen worden ift, jedoch durfte eine solche Beschädung nicht bofe gemeint und weil leicht reparterbar verhältnismäßig mitbe zu beurteiten fein.

Benn ich aus Borstehendem den Grundsat ableite, daß fich der studentische Unfug nicht in groben Eingriffen und Berletzungen fremder Rechtsgüter betätigen barf, so will ich dies noch an einem Beispiel erharten.

Da hatten eines Tages Talmistubenten einen Staatsanwalt, mit dem sie auf gespanntem Juse sanden, den zum Sonntagsbraten bestimmten, am Rächenfenster hängenden Dasen entwendet, hatten ihn auf ihre Kneipe geschleppt und ihn sich dort aubereiten lassen.

Das war ein ganz gemeiner wistoser Diebstahl. Wenn sie wenigstens an die Stelle bes hasen eine Kahe hingehängt hatten. Da ware boch noch eine Spur von humor babei gewesen analog bem Spihbubenstädlein, welches bem braven Castwirt Anabe in h. widersuhr. Dieser hatte sich eine herrliche sette Martinsgans aufgenubelt und weidete an jedem Morgen seinen Blid an dem demnächt zu genießenden Braten.

Da findet er eines Morgens in bem Ganfeftut einen tradgenden Raben por, ber einen Zettel um ben Sals trug mit ber Aufschrift:

"Guten Morjen Berr Rnabe,

gestern mar ich eine Gans, heut' bin ich ein Rabe."

Benn jene hasendiebe benn auch im Berlause ihres lutullischen Males dem Bestohlenen eine Karte mit einem höhnischen Gruß zugesendet haben, so haben sie damti ihre frevle Tat nicht vergessisch. Mindestens hätten m. M. die geschene Zwangsenteignung durch eine in wisiger Form dargebrachte Gegengabe wett machen müssen, um nicht vor dem Forum des Rechts, doch aber vor dem Forum des Dumors einigermaßen gerechstertigt zu erscheinen.

überhaupt wird man im Anschluß hieran in der Erkenntnis, daß durch alle guten Lehren und Bernunsigrunde niemals vermieden werden wird, daß durch sludentlichen Uniug in andere Rechtshybaren eingegriffen wird und daburch vielleicht ungewollte, bei vernünstiger Überlegung aber voraussehdbare Schädigungen eintreten, als unbedingtes Ersorbernis ausstellen muffen, daß ein honoriger Student, wenn solche Schadenstiftung zu seiner Kenntnis gelangt, die volle Berantwortlichteit für seine Taten übernimmt und deren üble Folgen nach seinen Kräften ausgleicht.

Benn 3. B. einige luftige Studenten einem hubichen Dienstmadden begegnen, welches einige Glas icaumenben Bieres nach hause tragt, fo ift es in ber "Ratur

ber Sache" begrundet, bag fie basfelbe anhalten, ihr tros ibres Straubens bas Bier abnehmen und austrinten und fich bafür burch einige Ruffe bantbar ermeifen.

Ein vertnöcherter Jurift wird hierin einen Stragenraub, und wenn er fur einen weiteren Ausbau ber lex Heinze fcmarmt, Die gewaltfame Bornahme ungudiger Sandlungen in Ibealtonturreng mit Erregung eines öffentlichen Argerniffes, tatlider Beleidigung und Sachbeidabigung (bes Bieres?) erbliden und bie Ubeltater hinter Buchthausmauern einzuturmen ftreben.

Der gefunde Menidenverftand wird fich bagegen ablehnend verhalten und wenn er fich burchaus auf ben Boben bes unerbittlichen Befetes ftellen muß, ju gunften ber immer burftigen Studenten einen Rotftand annehmen, im übrigen burfte aber auch bei verftanbnisvoller Beurteilung bes Ralles ber Bormurf einer gemiffen Ruppigteit nicht von ber Sand zu meifen fein, falls jene burftigen Rufenfohne bem armen Dabden nicht menigftens fo viele Silberlinge in die band bruden, baß es ben entftanbenen Berluft wieber ausgleichen fann.

Ernfter ift ber Rall, ber fich bei einem Reftzuge ereignete, bag Stubenten Feuerwertstörper unter die Menge marfen und baburch ein Rind totlich verletten. Benn bei berartigen "Scherzen" auch jegliche Gemutlichleit aufhort und man fie bochftens als Ausfluß finnlos truntener Reftesftimmung ertfaren, nicht entfculbigen tann, fo ift es boch jebenfalls fur ben Tater Chrenpflicht, bag er die Folgen feines frivolen Leichtfinns wenigstens in materieller Begiehung reuig auf fich nimmt.

Bie fich alfo ber zu luftigen Streichen aufgelegte Stubent bavor huten muk, bak biefe burch einen rechtswidrigen Gingriff in frembe Bermogensipharen nicht eine verbammt ernfte Seite gewinnen, fo barf er auch bem Recht ber Berfonlichteit anderer burch feine fouverane Belt- und Menschenverachtung nicht grundlos, miglos, roh und trivial zu nahe treten.

Ber "vom breiten Stein nicht mantt und weicht", um von "Gbenburtigen" Beftimmungs- ober fonftige Menfuren einzuheimfen, mag als etwas rauber Belb gepriefen werben, wer aber in truntenem Ubermut "alles" nieberrempelt, barmlofe Philifter, friedliche Ginten, pringipienfeste Reformer, ber handelt nicht als braver Buriche. Denn wenn er auch bereit ift, feinerfeits begangene Unbill mit Schläger ober Gabel zu fuhnen, fo barf er fich boch ber Ertenntnis nicht verfoliegen, bag fein Standpuntt nicht indistutabel ift und bag auch durchaus honorige Meniden ihn nicht teilen.

Es ift nicht jebermanns Sache, in muftem Richtstun Jahre zu verpraffen und in vom Raun gebrochenen Standalern die Betätigung von Manner- und Stubentenehre zu erbliden.

Roch heute fteigt mir die Schamrote ins Beficht, wenn ich baran bente baf es ale Big bat gelten tonnen, wenn Karbenftubenten einem Bingolf ben Stod porhielten, bamit er barüberfpringe wie ein Sund.

Roch nach einer anderen Richtung betätigt fich oft eine migachtende Uberhebung bes foriden Stubenten, nämlich gegenüber ben Beamten bes polizeilichen Sicherheitsbienftes.

Dag eine gemiffe Antipathie gegen biefe auf feiten folder, die fich ben Sas jur Devife erforen haben:

"Scheue Recht und tue nie mas!"

erflarlich fein, fo barf bies boch nicht zu nuplofem Unoben biefer ihre Bfitcht 7\*

erfullenden Beamten, ju beren Befchimpfung in trivialen Ausbruden ober gar gu Biberftandehanblungen fuhren.

Jeber Student muß fich bewußt fein, bag er felbst in Butunft berufen ift, eine Stuge ber notwendigen obrigfeitlichen Ordnung ju fein.

Ihr gelegentlich ein Schnippchen ju schlagen, von polizeilichem Übereifer beseelte Bolypen auf ben Leim zu loden, in ihre gierig ausgestreckten Jangarme Phantome zu schieben und ihre Späeraugen zu überlisten, ift sur Studentenberzen gewiß reizvoll, aber es muß immer ein gewisser Wit dasei sein, sowie schließlich die Erkenntnis, daß es rühmlich ist, sich nicht erwischen zu lassen, daß man aber, wenn man erwischt ist, fich der obrigteitlichen Gewalt zu beugen hat.

So war es ein echter Scherz, wenn ein hünenhafter Student eine aufgenommene Trottoirplatte als gefundenen Gegenstand auf der Polizeiwache einlieferte,
oder wenn ein anderer sich ein Faß tauste und dasselbe in heißem Bemühen
durch die Straße rollte, um selbsiverständlich alsbald zur Bache gebracht zu werden,
wo er sich durch die schristliche Bescheinigung des Berkaufers als legitimierter Eigentlimer auswies und als unschuldiges Opserlamm entlassen werden mußte,
woraus er seine segensreiche Tätigkeit in einem anderen Polizeibezirk mit dem
gewünschen Erfolge sortsetse.

Es liegt mir fern, einen Ratechismus für zu lustigen Streichen aufgelegte Studenten zu schrieben. Dies verbietet sich von selbst. Die besten Streiche find bie, welche fied aus den Berhälfnississen nund neu sind. Durch die Wiederholung wird jeder Bitz zum Kalauer. Das aber hosse ich largelegt zu haben, daß der gute Studentenult, abgesehen von dem Ersorbernis originell studentischen Bitze harmlos sein und nicht roh oder gemein in fremde Rechtsgüter eingreisen darf.

Gin Mufterbeifpiel gum Schluß:

Studenten wollen einem Kommilitonen, ber gern frühzeitig burch mäßigen Trunt bie erforberliche Betischwere erreichte und fich regelmäßig vor Mitternacht nach hause begab, zugleich aber auch seiner Bubeuse, die sich den wösten Freunden ihres soliben Einmietlings mehrsach abhold gezeigt hatte, einen Seriech spielen. Anstatt des eines algebroschenen Bubenzaubers machen sie solgendes:

Sie beichaffen ein Dugend Bederufren, stellen beren Lautewert auf bie Zeit von 12 bie 6 Uhr in halbifündigen Zwischenkaumen ein und praftigieren fle in Abwesenheit ihres Freundes in verschiebene Kommodenschiebladen und Schränke feines Jimmers, schließen biese forgfältig zu und nehmen die Schlüffel mit.

Unaussätlig sassen seinen Freund, ber dem Grundsas zulöft, daß der Schlas vor Mitternacht der beste zeite gueisen. Raum aber sat er das erste Auge zugedrückt, so beginnt der erte Weder seine geräuschvolle Tätigseit. Der Bersuch, ihn abzustellen, scheiterte an der Unmöglichkeit, an seinen verschlossenen Standourt zu gelangen, es wird Licht gemacht, der Schlässe ziehen gestückt, in die Flüche des Budeninhabers mischen sich die zarten Borwürfe seiner Phiteuse. Endlich ber Wicker nich die erregten Gemüter. Man sinkt wieder mit einem Seufzer ins Bett. Da beginnt 1/21 der nächst Weder trastvoll und deutlich zu stäuten. Erneutes Lichtansten, Suchen, Fluchen, Schimpsen, Kündigen, such un sechs der tegte Weder trastvoll und bester und in ein erstellt und bie derengen bis endlich früh um sechs der lebte Weder abgerasselt ist.

Unterbeffen haben fich bie guten Freunde in einem benachbarten Cafe, von bem aus fie bie immer wieber auffeuchtenden Lichter, die fin- und bereilenden

Gestalten und bas mechselvolle Stimmengewirr haben beobachten tonnen, ob bes gelungenen Scherzes halb trant gelacht und freuen fich auf ben Fruhlichoppen auf bem die Ereigniffe biefer Racht einer fritischen Burbigung werben unterzogen werben. —

Es gibt mohl taum eine griesgramliche Seele, die über einen folden migia-barmlofen Scherz nicht vergnüglich lächeln wirb.

So schließe ich mit bem Bunfche, daß der studentischen Jugend an deutschen Sochiculen ihr frober, zu luftigen Streichen ausgelegter Sinn erhalten bleibe, daß sie ihn aber ihrer Bildung und jozialen Stellung eingedent in humor-wißiger Beise, nie in trivialen Robbeiten betätigen möge.





## Etwas bon Freudigkeit.

Bon Brof. Dr. Gb. Bend (Franconia-Beibelberg).

ir haben über ber vielgeschäftigen Entfaltung ber wirtschaftlichen Kräste im neuen Deutschland die Idule bes 18. Jahrhunderts verloren, die die Genügsamkeit pries und in Empfindsamkeit lebte. Wir sagen uns, daß nur Zeitalter, wie das neuere deutsche, ein Boll in größere geschichtliche Bahnen hinüberzuleiten und ihm neue Ansprüche in der Belt zu erobern vermögen. Wir getrösten uns auch, daß zur großen Zeit der Römer, der Hanel, zur Zeit der niederländischen Beherrschung von Seefahrt und handel, beim Aufringen Englands zur Weltmacht — um vom jüngeren Rordamerita gar nicht zu sprechen — dieselbe schafte Luft wie heute geweht habe und bennoch jedesmal der heftigen materiellen Krästeanspannung ein Hingugewinnen an innerer Kultur nachgesofts sei. Aber einem Jeden von uns kommen Anwandlungen im Tagesgeräusch, als ob die Wenschen in Deutschland zu Gleims und Hagedorns Zeiten glücklicher gewese sein müßten.

Sie waren es, falls überhaupt, durch gar viel Berzichten. Ein Häusgen am Bache, ein zärtliches Gedicht, ein beschauliches in sich selber Ruhen war Zebensinhalt genug. Bon Dingen, die über die Individualität hinausgingen, von einer öffentlichen Meinung mit all ihrer Beunruhigung und Berstimmung, von einem öffentlichen Wollen und Streiten für ein Ganzes

abnte man nichts.

Aber eben hieraus erhebt sich nun schon die Frage, ob wir, nachdem wir die Ibyllenzeit einmal verlassen und uns, allem abwehrenden Zurudbrängen zum Trot, aus ihr herausgefämpst haben, sie mit irgend welchem Recht noch zurudwünsichen bürften? Db wir überhaupt noch glüdlich in ihr zu sein vermöchten, in ihrem Kultus der sich einzäunenden Zufriedenheit? Und dann: ob die Menschheit auch wirklich ein Unersestliches und Sebleres mit jener Empfindsamkeit der schonen Seelen verloren hat?

D nein, gewiß nicht, sobald man ben Maßstab eines bewußten Menschertums erhebt. Schon jene Rubrseligseit, so "menschlich" man sich in ihr empfand, hatte feinersei wirkliches Berbienst; mit Philosophien und Jähren warb keinem Leibenden, keinem Opfer der Willkür gestolfen. Und der Kultus

ber Bufriedenheit führte babin, mit Luft untermurfig ju fein. Berhaltniffen noch mehr als Berfonen, fo bag bie ichaffenbe Rraft verbarb, bas Rudgrat ermeichte und alle Menidenwurbe, alle echte Sittlichkeit tief berabgetreten murben. Der Sittenleichtfinn ber absolutiftifden Reit ift pollenbe mibermartig burch feine Berguidung mit Bebientenhaftigfeit, Die nicht blok ben Sofen gegenüber, fonbern auch im gegenseitigen Berhaltnis ber Stanbe jum ergebenen Ausbrud tam. Die Gefdichte ber Denichheit als folder, ihrer foziglen und ethischen Rultur, bat von ber Beit ber Genugsamteit unter bem Abiolutismus fo menia politipen Geminn gehabt, mie pon ber Beichaulidfeit und Behaalichfeit ber meiften Rlofter. Bas jene Beit an Gutern bes Schonen und geiftig Bertvollen befaß, bas gog ber Gingelne in feine Relle hinein und manbte auch feine Philosophien nur auf bie eigene Bemuterube an. Roch fehlt bie bobe Sindeutung auf ben tategorifden Imperatip, ber ben Gingelnen gur felbillofen Bflicht regiert, es fehlt bie nach außen, zu ben Ubrigen ausstrahlende Rraft. Die Begludtheit biefer Beit war eine negative, funftlich erzwungene, unechte; ben hochften Menfchenlohn, ber in ber Leiftung bes Freien liegt, bie reiche Quelle felbitgeficherter Lebenszufriedenheit und mabrhaften Bluds: Freudigfeit, mußte fie entbebren. Denn Freudigkeit gebort mit Arbeit und Tuchtigkeit ausammen. fie ift bas, mas beibe abelt, mas über ben Gaoismus - ben geiftigen eingefchloffen - und über bie Berganglichkeit feiner Erfolge erhebt.

Es ist wohl unnötig zu sagen, daß hier mit Freudigkeit nicht Fröhlichteit gemeint ist ober gar Lustigkeit. Der Bruber Lustig, der immer Bergnügungen braucht, der geht sich selber aus dem Wege, dem ist mit sich zu sein nicht lohnend. Der hat die innere Ruhe am wenigsten, die wir auch heute uns wiederschassen können. Der Freudige ist viel bei sich daheim, er schöpst seine Krast von innen her und ist meist von ernsterem Wesen. Seine Heiter wohnt nicht auf den Lippen; sie ruht gesaft und still über klarer Seelentiese. Sine schöne Gelassenheit ist in ihm und um ihn her, eine wahrhafte Bornehmheit, die keines Repräsentationstalentes oder erzwungenen "Austretens" bedart.

Ber sind nun die freudigen Wenschen? Die Glüdlichen? Das diese Fragestellung nicht richtig ware, geht schon aus dem Gesagten hervor. Umgekeftell Denn, wie auch noch weiter zu begründen sein wird, erst die Freudigkeit selber ist es, die ein wahrhastes und haltbares Glückzeschülsschafte, eine Befriedigung, die wertwoller ist, als ein äußerliches Gutergeben. Auch ein bloß negatives Beglücksein durch Absapselung von der Welt und ihren Ansorderungen entwickelt seine Fähigkeit und damit keinen beständigen Regenerator der seelischen Befriedigung. Mit anderen Worten, die Freudigkeit quillt weder aus dem bloßen oberstächlichen Gutergehen, noch aus dem schwäcklichen Berzichten, sie quillt aus der Krast und Arbeit, und an höchsten entsteht sie sogar aus Lebensnot und Seelenkampf.

Luther, Schiller, bann bie Manner der Befreiungsfriege, bie von Frembherrichaft und vom 18. Jahrhundert erloften, bas find folde mahr-

haft freudigen Menschen gewesen. Und Jesus von Razareth bleibt immer bas erhabenste Beispiel. Ein brangenber ober beengender seelischer Pruck, der auf starte und edle Menschen wirkt, aber sie, weil sie die Stärkeren bleiben, boch nicht zu unterjochen vermag, der ist es, der ihren tapferen, widerständigen Gemütern die Spannkraft erhöht und ihnen die sieghafte Freudigkeit verleiht. Man denke nur an Schiller in seiner Lebensdürftigkeit, in seiner vielkränkelnden physischen kultraft, welche, als es ism endlich bessesse wollte, gerade ausgezehtt war! Wohl ist auch er an jenen unausgeglichenen Menschebeitsschmerzen nicht wortlos vorübergegangen, die



Schangden in Bonn, fruberes Alemannenbaus.

tein ernsthaster Wensch wegschweigen kann, aber wann hat dieser Sble jemals ein privates Entbekren ober Leiden gestagt? Wie schnellt er sich aus seinem persönlichen Aingen unablässig in die Höhellt er sich aus seinem persönlichen Aingen unablässig in die Höhen der gütigsten Menschenliebe, der ebelsten Begeisterung, des reinen Schönen, der unsterdlichen Ideen empor! Während Fortunas Liedlingskinder nur allzu seicht über eine atombaste Störung, die ihren blantgesgeten Weg treuzt, jammern und von der Sonne, die ihnen wolkenlos scheint, nichts zu sagen wissen, als daß sie einstmals untergehen wird. Denn all seine Undanktarteit bekennt der Glückverwöhnte am deutlichstein im Zittern vor dem Tode, den der Freudige in seinem sehten Siege überwindet. Selten sind die sogenannten Vessimmten, weder die plumpen, noch die seinen, es aus Lebens-mühfal geworden. Des Lebens Mühe, sagt Antonio im Tasso, lehrt uns allein, des Lebens Güter schäen. Im allgemeinen Durchschnitt braucht der

Wensch ein bestimmtes Waß von Sorgen, um seine Gemütstraft, seine Dankbarteit und sein Wolfen wach zu erhalten. Und Leid — das überhaupt die Duelle klichkaltiger Gebanken ist, viel mehr als freundliche Ersahrungen — bildet auch den Ursprung der am meisten klärenden und aufbauenden Entschlässe.

Run möchte ich aber auch nicht die Worte Freudigkeit und Optimismus in allzu nahe Rachbarschaft rücken. Im Gegensat zur Freudigkeit hat kaum etwas so wenig haltbaren Wert, als der landläusige Optimismus. Wer immer geneigt ist, in jedem neuen Menschen einen Engel zu erdlicken und von jeder neuen Unternehmung das große Los zu hossen, der irrt von Enttäuschung zu Enttäuschung, von Berstimmung zu Berstimmung und bringt in der Regel auch Andere in schiefe Lage oder zu Schaden. Freilich es gibt Leute, die dies zeitlebens durchführen, ohne in Berbitterung und Bessimus umzuschlagen.

Bur mahren Freudigkeit gehört außer Kritit gegen sich und Andere vor allen Dingen Beharren und Standhaftigkeit. Gerechtigkeit ist in der Belt, auf die Dauer hat noch immer das Gute gewonnen. Aber der einzelne ist nicht so wichtig, daß er jedesmal einen reservierten Plat bekommt, es zu erleben und mit anzusehen. Dit hat der Sieg Jahrhunderte gebraucht Auch das Christentum will erit im Jenseits die Guten belohnen.

In ber Täglichkeit um uns her triumphiert gunachft taufenbfältig bie Rudfichtslofigfeit, Die Gigensucht, por allen Dingen ber fünftliche Schein. Jebem ehrlichen Menichen tommt einmal im Leben ber ichreckliche Augenblid, ba er beffen inne mirb. Aber burfen mir barüber nur flagen, anftatt uns vielmehr nuchtern flar zu machen, wie bies gefchieht? Dit Scheibemunge und etwas geliehenem Gilber tommt man im Tagesvertehr eben weiter, als mit bem wertvollften ungewechselten Goldflumpen. Es ift praftifc falich, zu meinen, mit ber auten Leistung fei's icon getan, Die Mitmelt werde fie alsbald mahrnehmen und objektiv murdigen. Ich, es hat jeder Ditmenfch genug mit fich zu tun; die einen wollen felber voran, die anderen, bie Gefättigten, Bohlwollenden, gum "maggeblichen" Urteil Berufenen, find meift bequem und wollen gefällig prafentiert haben, mas jemand michtiges und tudtiges vermag. Bertvollfte Beiftesmerke, umformende Erfindungen find Menidenalter hindurch unerfannt geblieben, manche besten Manner nie in bie Stellung gelangt, mo fie richtig hatten nuben und fich erft gang entfalten konnen. Much ber Brutale kommt leichter voran, als ber in Rudfichten und Tatt Erzogene; biefen halten vielfältige garte Semmungen als Selbstverftandlichkeiten auf. Daber gibt es fo viele Barvenus, baber haben am eheften fie einen außerlich großartigen Erfolg. - Beffere Mittelmäßig. feit ift zum banalen Borantommen bas Geeignetfte, fie liegt ben Dachthabern am bequemften, namentlich wenn biefer Dachthaber die Dehrheit, die Menge ift. Schon Drenftierna gab feinem Cohne bie Mahnung ins politifche Leben mit, zu bedenten, bag praftifch mit einem Minimum von Beisheit die Belt regiert merbe. Driginalität mird von wenigen und auch von diefen oft nur zweifelnd verftanden; ber hubich gefagten Trivialität fällt alles bei:

"Ganz meine Meinung! bravo!" Daber ift es ichon immer eine seltene Ausnahme, wenn ein gonz Driginaler sich burch widerstandzwingende Kraft und hilfreiche Umstände bei Lebzeiten durchzusehen vermag und selber die tätige Bollziehung seiner Gedanken unternehmen tann, wie bei Luther



Goethedenkmal in Ceipzig Enthullt am 28. Juni 1908

und Bismark der Fall war. Wie oft stirbt der Schöpferische, derjenige, in dem Zukunft enthalten ist, in Berfolgung oder verlassener Dürstigkeit! Softates, Christus, Hus, Phibias, Rembrandt sind Beispiele nur aus den Gebielen der Religion und der Aunst. Auch den einsamen Niehsiche tadelten oder belachten die wenigen, die von ihm wußten, sur schieft fand er kaum Berleger; aber als der Jere von der Well nichts mehr ersahren konnte,

wollten alle Langohren Übermenschen sein. Die Beispiele sind unerschöpflich, daß Reuweisungen auf allen Geistesgebieten, in Literatur und Kunst erst wirksam wurden, wenn Nachlebende sie zerschnießt in dünner Sauce ausswärmten; dann werden Dußende aus dem Nachlaß bessen mächtig, der in Armut gestorben. Dafür kommt dieser dann in die eheruen Tafeln der Weltgeschichte und der Hausterer bloß in den täglichen Kurszettel. Rur dann ist dem geistig Vorgen auch schon die eigene, baldige Wirkung vergönnt, wenn er selber versteht, seine Höße gewissermaßen in die Breite zu projizieren, und wenn er, wie abermals Luther, volkstimsich die Menschen zu packen vermag.

Wir sehen aber schon aus jenen Beispielen bewiesen, was ein bis zur Abgegriffenheit bekanntes Wort sagt: das Echte ist der Rachwelt unwerloren. Schon darin liegt ein Sporn, umbekümmert um die Gegenwart und den eigenen kleinen Ersolg das richtig und gut oder groß Erkannte mit allen Krästen auch zu wollen und vertreten. Indessen um mehr und Größeres, als bloß um die Rachwelt oder um Anerkennung, handelt es sich. Für alle Dauer der Menschheit und für die Ewigkeit geschieht die küchtige Tat. In dem ungeheuren Weltganzen geht niemals die kleinste gute Leistung verloren, ein physisches Geseh von der Erhaltung der Krast gilt auch sier. Es gibt nicht nur einen Fluch der Vösen, sondern gibt noch viel mehr einen Iwang der guten Tat, daß fortzeugend Gutes aus ihr geboren werden muß.

Und bamit nun tommen wir wieber zu ber hochften Form ber Befriedigung und bes mahrhaften Gluds. Gemig, es gibt bas Glud im Taglichen und vieles, worin es fich echt bemahrt. Berlaffige Freundschaft, Bergenstamerabicaft mit ben nächsten Bermanbten, Sorgentonnen fur bie, bie man lieb hat, und beren ermibernbe Liebe, bas alles ift golbenes Glud. Aber. wie icon vorbin gefagt, bas bloge Begludtfein, bas Glud im fleinen umfriedeten Rreife enthält bie hochite Entfaltung pon Menichentum und Lebenswerten nicht. Bei biefer machit ber Rahmen über bas Burudempfangen von Berdienst und Liebe weit binaus; ba fann die gute Sat und die Freubigfeit zu ihr nicht von Bergeltung, fonbern nur noch von einem Bewuft. fein ihren Lohn empfangen. Aber biefes Bemuftfein ift es, mas als hochfte Befriedigung ben Alltag mit ber Emigfeit verbindet. Das gefichertfte und haltbarfte Gludsgefühl liegt geborgen in bem Biffen, für bas Denfchheitsgange mitzuarbeiten, fei es an einem icheinbar noch fo geringfügigen Teil. Bas Freundes- und Familienliebe ethijd bedeuten tonnen, das muß ihre Ermeiterung jur Deufdenliebe perpielfacht bebeuten. Der Altruismus". bas, mas mir ben alteri, ber großeren Gemeinschaft, bem Staate, bet Ration, ber Menschheit barbringen, ift bas Unvergangliche und ift bas Sochfte, um mas es bem fleinen Gingelnen feine Erbenfpanne gu leben verlohnt.

Der Einzelersolg, ben wir für uns allein erjagen mögen, enthält übershaupt nicht bas Glück. Das Glück besteht gar nicht in einzelnen Gütern ober Erreichungen, ist gar nichts Gegenstänbliches, sondern Glück ist vielmehr auch nur eine Seelensähigkeit, eine Krast. Richt in dem Haben und Besten, sondern in dem Erstreben, dem Arbeiten bafür liegt, sogar schon bei kleinen

äußerlichen und materiellen Zielen, das Sebende und Erfreuende; halten wir das Erstrebte in der Hand, so ist in der Regel sein größter Reiz schon dahin, wir, sind von ihm ernüchtert. Die Krast, die hier etwas erstrebt und errungen hat, ersischt eben mit dem Erreichen nicht, es enthüllen sich ihr sofort neue Ziele, tun sich sofort neue Aennbahnstreden nach der Selbit befriedigung auf. Unsere Selbs turmt immer voraus, ist mit ihrem Hoffen



Bebnai in Bena, Germanenhaus.

und Bollen beständig bei der Jufunft zu Gast. Schon beshalb wird jene freudige Kraft in uns, aus ber das Blüd werben will, burch ihre hinausftredung ins Allgemeinste und Weiteste, ins Ewigmenschliche, zu ihrer besten und wohlkätigsten Potenz erhoben.

So lange wir wirken, nicht empfangen wollen, so lange wir am Ganzen arbeiten und freudig find, glauben wir fortwährend auch unser Leben noch vor uns zu haben. Sobald wir aber bloß einheimsen, bloß unsertwegen leben wollen, beginnen wir früh zu zagen, ob nicht die Höhe unseres Lebens schon überschritten sei. Dann empfinden wir jeden einzelnen Tag als einen Abstrich am Konto des Gewinnes, als einen Echritt näher

zum Grabe. Bor unseren Füßen das Grab, über uns das Firmament der Ewigkeit, wie kann man da fragen, wohin unser Zielen, unser Sinnen und Schaffen geben soll?

Ein Bort von E. M. Arnbt möchte ich anschließen, bem treuen Manne, in welchem jener freudige Sinn ber Befreiungsfriege, ber erwähnt wurde, zeitlebens jung geblieben ift. "Sebem Sterblichen, der etwas Ernste mit Ernst will, ist gegeben, groß zu sein; jeder, ber treu in einem beharret erreicht seinen Zweck bis in ben Tod. Lasset und nun das Gine sassen, in Ginfalt und Bahrheit strack ausschreitend: uns selbst gleich und ehrlich deutsch zu sein; dann wird alles Kräftige und Jugendliche wie ein Blütenzegen der Freude und Stärke auf uns beradregnen!"

Bon Frendigkeit und Dentschum, wovon Arnbt hier in engerer Ruganwendung spricht, darf vielkeicht ein andermal wieder die Rede sein. Beiter noch als Deutschum ist Menschiebt, die Treue zur Nation kein Gegenscht, sondern die redlichste Bermittlungssorm werkfätiger Menschheitsliebe. Nun könnte man aber den Inhalt unserer Aussiührungen gerade durch den Sistoriker beirren wollen. Jemand könnte kragen, ob nicht von der tatsächlichen Menschiebsgeschichte alle Philosophie des vorhin Gesagten widerlegt werde? Wird nicht, so würde man einwenden, die Welt jeden Tag niedriger und schlechter, entbehrt man nicht mit Recht die gute alle Zeit, bestanden nicht in der Menschheit Ansängen das Paradies und das goldene Zeitalter, wovon wir uns immer rapider entserner? Wie kann es da Vessteibigung und Glück sein, auf eine solche Menschheit und auf Arbeit für sie den höchsten Eebensinhalt zu stellen?

Darauf antworte ich, als einer, ben biefe letten Fragen bes Siftorifers pon je beschäftigt haben; nein, und hundertmal nein! Die Baradiese und bie golbenen Zeitalter find Traume, weil bie Denfcheit, fo bald fie irgend fich aus bem bloken Begetieren erhob, fofort auch nach bem noch Schoneren und Ebleren verlangt bat. Darum erfand fie bas Barabies und bas felige Beltalter, mo bie Gotter auf Erben unter Deufalions Gefchlecht manbeln tonnten, barum hat fie ju allen Tagen von ber guten alten Beit gefprochen. Sie bat nur ihre Utopien mit leichtverftandlicher Billfur ftatt an bas Enbe an ben Unfang gefett. Die Beschichte ber mahrhaften Tatfachlichkeiten zeigt bas genau umgefehrte Bilb. In ben wirklichen Unfangen ber Denfcheit, welche jenen naiven Utopiften noch nicht biftorifch bekannt maren, mar alles Gegenteil von Friede und Reinheit, war die Sordenbarbarei mit mahllosem Totichlag, Raub und entfetlichem Gefchlechtstommunismus. Aus dem Salbtiermefen hat fich bie Denichbeit burch bie fortgefeste Arbeit Bieler gum Guten allmählich zu bem Buftande von beute erhoben. Es ift auch fonft nie ein vorhergebendes Beitalter alles in allem beffer als bas unfrige gemefen, obicon es in bem flüchtigen Rudblid unferer fnappgefaßten Beichichtsbücher fo ericheinen mag. Bir feben bann eben nur feine glangenbiten Binnen, und fie bestimmen uns bes Bangen Bild. Bir fprechen von ber Berrlichkeit bes Sellenentums zu Phibias' Beit: bas beachten bie menigften, baß bes groken attifden Deifters berühmtefte und - unfreiefte Coopfung. bie Athene auf ber Afropolis, icon im Entstehen wesentlich beshalb fo bewundert und gepriefen murbe, weil fie aus tojtbarem Golb und Elfenbein aufammengeftudelt merben follte. Und basfelbe athenische Bolt, bas biefen Runftmafftab anlegte, tonnte fich weiterbin, nach feiner intimften Bemuts. richtung, gar nicht benten, bag, wer mit foviel Golb zu hantieren gehabt, nicht tuchtig bavon gestohlen haben follte: in Berleumbung, megen Mangel an Beweifen aus bem Befangnis freigelaffen, ift ber größte Bilbhauer von Bellas aus ber gebilbeften Stadt bes Bellenentums gewichen. Dber bliden wir mifroffonifder in Goethes und Schillers Beit, von ber mir fo leicht annehmen, bamals fei bie gange beutsche Belt wertvoll und bebeutend gemefen: wie haben biefe Beiben gegen Rleinlichfeit, Gewöhnlichfeit und Geichmadlofigfeit mit Renien und gehäuften Epigrammen um fich gewettert ober ihren ftilleren Urger in Briefen ausgestromt! Bie haben bie Rogebue und andere agiert und biefe mit bem Buftromen bes Bublitums auch bie litterarifden Geminne bavongetragen! Rein, es liegt immer nur fo, bag bie Beschichte fortmahrend bas Glende und Rlagliche vergift, daß fie bas Sobe und Eble aufbewahrt und bas übrige megfiebt. Und barin allein icon liegen Beweis und Deutung, mobin ber Beg bes Menschheitsgangen, tros aller Ungerechtigfeit und Bermirrung bes Tages, ftrebt. Die Denfcheit will bas Beffere und bas Sochfte; bas übrige, fo breit es fich merttäglich macht, lakt fie unablaffig mieber unter ben Tifch fallen, und aus bem Beften allein formt fie ihr nachbleibenbes Erfcheinungsbild ber vergangenen Beit. Richt immer tann fie alles retouchieren, aber je ferner fie von ben geschichtlichen Zeiten abrudt, weiß fie von beren Saklichkeiten und Dateln nichts mehr. Daber fpricht fie fritiflos von ber guten alten Beit, mas ichon bie alten Romer getan haben, und auf die unbeschriebene erfte Tafel am Unfang aller Menschheitsentwidelung erbichtete fie bas Gemalbe bes golbenen Beltalters. Benn irgend etwas, fo ergibt bie Betrachtung bes Siftoriters, noch beutlicher und zwingender als alle idealistifche Philosophie: bag ber Beg ber Menichheit aufmarts geht, und bag ans lette Ende ein Buftand volltommener als ber heutige und jeder vorige gesett ift, auf welchen anbauernd bingumirten und mit allen redlichen Rraften guguftreben, ben logifchen Inhalt alles geschichtlichen Lebens und, ba jebes Biel ber Gefamtmenichheit nur burch die Gemeinsamteit aller einzelnen Renschen erreicht werben tann, eines jeden von uns bochfte Aufgabe und innerlich begludenbfte Tätigfeit bilbet.







## Studentenpoesie.

Studie von Dr. Erich Bienbed (Allemannia-Berlin).

fo nier beutiches Rommersbuch macht uns fo leicht teiner nach, barf man frei nach einem Bort Bismards über bie Getonbeleutnants behaupten. Ber bas Buch tennt - und bas alte Burichenherz tennt es nur ju genau - wird in reiferen Jahren noch immer und vielleicht erft recht fich von bem Bauber biefer im Schonen und Saklichen urfprunglichen Lieber umfpinnen laffen. Go ein jubelnber, troftenber ober fpottenber Bers fteigt in ben medfelnben Lebenslagen mohl oft aus ber Tiefe bes Bemußtfeins empor. Der geprufte Erbenpilger ertennt bann manche gebiegene Bahrheit in munberlicher Rleibung. nicht vorfätliche Runftubung bat bas Rommersbuch gefchaffen, fonbern bie Belegenheit machte Dichter, Die Gelegenheit, Die nach Goethes Urteil ben echten Dichter macht. Uberrafchendes, fraftiges Empfinden brangt aus bem Bergen in Borte. Das Berg ift aber ein Stubentenberg mit all ben truben, gleichgiltigen, überfprudelnd vergnügten, fturmifd begeifterten, emport auflobernben, tropigen, entfagenben, beikend höhnifden ober traumerifden Stimmungen. Es tennt nicht nuchterne Bernunft noch Spieghurgerlichteit, nicht Formengmang noch bie berrichenden Schonheitsgefete. Es ift fich felbft bas hochfte Dag in Lebens-, Blaubens- und Gemiffensfragen. Much ben obeften Stumpffinn halt es gelegentlich für einen bebeutenben bichterifden Bormurf.

Doch überall wird unfer Studentenlied durch das deutsche Gemüt gemitdert, wertiest oder tronisert. Die germanischen Tugendern, Arene dem Baterland, Liebe zu den Frauen, Freunden und Göttern, Dsienheit der Siten, der hand und des Urteils paren sich in den Liedern mit den Untugenden, Arunt, Kausen, Spiel und schoperniger Wassentat. Bücherstaub und grelle heiße Strahlen der Augenhonne umweben das Ganze, eine merkwürdig wechselvolle Beleuchtung. Im Jüngling spiegelt sich der Mann. Aur daß der Mann die Junge hütet und der Brust gewaltiges Drängen nicht mehr laut und unbestümmert in die Welt hinaussingt. Denn er hat keine Gesährten mehr, die mit ihm eins sind, seine Freiheit ist nicht unbegrenzt und weder der Kult des Bachus noch der Aphrodite dürsen ihn zum schrankenlosen Ausbruch seiner Gesibste veranlassen.

Freilich ist der Student von heute von dem der Ahnenzeit recht verschieden. Bis zur Mitte des vorigen Jahrfunderts war der Student freier, weit untsestimmter in seinen Zielen. Dem modernen Studenten ist eine gewisse Lebenshaltung, ein Blick auf ein bestimmtes Wissensziel durch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse ausgenötigt worden. Das nütt dem Staatsleben schaftlichen Berhältnisse worden. Das nütt dem Staatsleben schaftle mit wenigen Ausnahmen aus der vormärzlichen Zeit stammen. Denn man darf nicht benten, daß Lieder, wie das "Bienenhaus" oder "Wie glüht er im Glase", weil sie von Studenten viel gesungen werden, echte Studentenlieder seien. Benn Geibel, Schesse abren des vorigen Jahrenberts sangen, so schöpfte ihre Ruse und siedziger und siedziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sangen, so schöpfte ihre Ruse nund aus dem Vorn weit früherer Juaendzeit.

Der gewaltige Umschwung bes wirtichastlichen und geistigen beutichen Lebens in den legten Jahrschnten ließ dem Studenten in den hintergrund des Interesses treten. Erst seitdem das Deutschum sich ruhiger entwicktlt, und auch in der Kunst eine Nückehr zur Natur, Einsachheit und zu nationalem Gehalt ersolgt ist, ersteut man sich daran wieder, daß auf den deutschen Hodigulen undeirrt die alten Lieder und Schläger weiter erklingen, die alten Farben glänzen und die alten Jedale hochgehalten werden, umsomehr, als die Studentenzeit seute vielsach das ganze Philisperium beeinslust. Denn im Gegensas zu früher haben sich die Hodigulschustorporationen zu sarten Werdänden zusammengetan, deren Wirken und Vollschussen gemeinsamen Festen und Kundseldungen der alten und jungen Studenten nicht nur in Universitätsstädten nachdrüdlich ausgesprochen wird. Immer bebeutsamer wird die Studentenzeit als Keimseld des Mannessinnes und der Rannestat. Das weckt srischen in den alten Stätten der Gelahrtheit und grüne Tretbe im subentisssischen schofterwald.

Geichlummert hat die studentische Poesie nie völlig, aber sie mußte ebenso gesunden, wie die deutsche Dichtung überhaupt. Sie mußte denselben Sang tun, wie eitwa Gerhart Hauptmann von den "Einsamen Menscher" zu der "Ber-junkenen Glode" — von sonderbarer Grübelet der durch die neue Zeit überraichten Phantasie zu einer lebendigen gesunden Aufsassung. An den Alten und an Goethe erkannte man, daß echte Kunst "Heimatkunst" sein musse.

Bie weit die ftudentische Dichtung aus diefer allgemeinen Runftresormation ein Beiterblugen hoffen darf, ift ichwer zu ergründen. Gin Berluch liegt in den feit einigen Jahren herausgegebenen Musenalmanachen verschiebener Dochschulen vor. Die Bucher verdienen beshalb sier einmal eingebend besprochen zu werden.

Musenalmanache gab es schon früher, 3. B. bie betannten Kottaschen. Reu is bet Gebante, das poetische Leben einer bestimmten Boltstlasse innerhalb eines bestimmten Naumes zusammenzusassen: So ist ein Musenalmanach der Hochschutzer Studenten erscheinen. Weitere Kreise sollt wenigstens und einer der Marburger Studenten erschienen. Weitere Kreise sollt wenigstens der Musenalmanach der tatholischen Studentenschaft Deutschlands umfassen. Es ist die betannte Folgerichtigkeit des Ultramontanismus, selbst solche Harmlose Beranstaltung tonsessionen zu farben, obwohl der Inhalt der Bücher selbst diese Absicht dam verwirtlicht.

Ber sich je von dem Zauber des Burschentums hat umwehen lassen, wird gern zu sudventischen Liederbüchern greisen, zwischen den Zeiten die Zeit fröhlicher Gesellen von Weisheit schwer und Wein mit der Seele suchend. Wievel davon er sier sinden wird, sieht dahin. Ich will zunächs schlebern, was die Bücher mit



Waldkneibe in Biegenhain, Teutonia-Jena. ihren etwa 650 (!) Gedichten hauptfächlich bringen, es ist dann vielleicht noch ein Wort darüber nötig, was sie bringen sollten.

Bereits aus bem Sahre 1901 ftammt ber Dufenalmanach ber Sochiculer Dundens, berausgegeben von Sanns Bolgiduber. Schon und eigenartig ift meift ber Budidmud, wie überhaupt bei allen bier ermabnten Almanachen. Es ift ein ander Ding, ob ich bie iconen Berfe Bhilipp Bittops "3ch bin ein Aloger, ber in tiefer Racht burch buntle Baffer feine Ruber leitet!" nur fo glatt binlefe, ober ob Randleiften und Schlugvignetten mir bagu ben ftillen, nachtlichen Strom, Die ichmargen Uferbaume und ben traumenben Rloger auf feinem Rahrzeug por Mugen fuhren Bittops Dichtung braucht im allgemeinen bas fritifde Deffer nicht febr zu fürchten, fie bat freilich mit ber ftubentifden Berfonlichteit bes Berfaffers nicht viel zu tun. Charatteriftifch ichilbert er feine Beimat in ben Berfen "Aus bem Ruhrfohlengebiet": "Aus taufend Schloten fteigt ein bider Rauch" und "Rings an ben Tifchen faß bie Sautevolee, Rommergienrate, Bedenbirettoren, bagmifden breit und progend ein Bantier ufm.". Bir finden es begreiflich, wenn ber Dichter aus folchen Betrachtungen beraus für feine Beimat nicht viel übrig hat, fondern in die Rlage ausbricht: "Bie ich bich haffe, meine Beimat bu, wie ich feit Rinbestagen ichon bich haffe!" Dafur taucht feine Seele fern von ber tohlendunftigen Beimat um fo begeifterter in Die Reize anmutigerer Gegenden. Balber, Seen, Berge, bas Ermachen und Burruhegeben bes Tages meden in ihm eine gulle iconer, mahrer Empfindungen. 3mei Beifviele für niele:

### "Abendrot."

Rie hatte solch ein Leuchten rings geweilt, Das Abendrot glomm von den Wälbern nieder, Als hätte sich der himmel weit geteilt Und rote Rosen regneten hernieder. Bir standen von der letten Glut umloht Gleichwie im Klimmer blitzender Juwelen.

#### ober ein anberes Lieb:

Golbumflossen stehen die Platanen Und in mitder Rlarheit siest die Luit. Auf verschlassen, traumerischen Bahnen Biebt im Bind ein weicher Rosendust. Roch ein sernes lurzes Drosselltingen, Dann geht auch der letzte Zaut zur Ruh, Meine Sehnsucht breitet ihre Schwingen heinwehmübe deinem Derzen zu.

Bittop, ber zuerst in bem Almanad mundener hochschuler für 1901 auftritt, ift bann für ben Ratholigismus rellamtert worben, im Almanach ber fatholischen Stubentenschaft Deutschlands prangen sein Bilb und seitrage vornean.

Religiofe Tone ichlagt ein anderer tatholischer Student, Arno von Balben, an. Bie er's tut, geht aus folgendem Beifpiel hervor. "Der Tod im Olymp".

An dem Tor bes Olympos bröhnte bes Schlägers Rnauf; Die Götter ichraten aus bumpfen Traumen auf,



Da jahen sie hermes, geschüttelt von tödlichem Frost, Der hob seinen Stab und wies nach dem sernen Ds. Und sienend schausen sie über Keer und See'n Inn ächtlichen Lüsten rotzuckende Blitze weh'n, Und hoch auf Golgatha sah'n sie im Wetterstrahl Ein Rreuz und am Kreuz einen Mann in Todesqual. Und die schaften Götter, sie sann in Todesqual. Und dem greisen, dem wantenden Zeus entsiel der Vitz, Und Thanatos schwang seine Fackel in düsterm Gebot, Und Schweigen ward über'm Olymp. Und duntel. Und Tod.

Die Berfe find fcon, wie manche andere, die wir im Almanach ber latholiichen Studentenfagit Deutschlands für 1903 finden. Zweifellos ichlummert in Balben ein Dichter, der sich nur noch frei zu machen braucht von falichen Bilbern, übertriebenen Bendungen und unreiner Form. Für einen Studenten aber ift die Leiflung achtungswert.

Ich will bei der Gelegenheit die tatholischen Almanache gleich weiter betrachten. Der Allel ist m. E. gelchmadlos, weit die Konsession nur wenig mit Dichtunst zu tun hat und ein Kirchenseberbuch nicht geboten werden son. Die "latholischen" Dichter vermeiden auch den geistlichen Ton nach Möglichteit, sie "terstießen aber eiwas in untfasitige, weiche Gestüßte: "Deimweh", "Allerselen", "Baldandacht" und ähnliche Stoffe sind am beliebtesten. Gerade solche Stoffe verlangen aber gereiste Kunst, wie sie seine Seinen Bedanter Charasterzug der Jugend, sich an Ausgaben außerhalt ihres Könnens und ihrer Ersakrung zu begeisten. So ist denn vieles im Inhalt missungen, was in der Korm durchschnittlich qut ist.

Aus ber großen Schar ber übrigen Dichter nenne ich noch Reisenbichler, ber in feinen Deutschen Gruben ber Muttersprache und bem beutschen Balb frische, ichlichte Berse weitht. Lefenswert find serner die Beitrage Erich Sieburgs, beren Reiz ebenfalls in ihrer Ungekünsteltseit liegt. Mit stilllachelndem Behagen lieft man Pfenebergers, Morgenandbacht":

Im dunklen haar des Worgens Rosenblut, Des Baches Silbergürtel um die Lenden, Die Riesenlaute in den Künstlerhänden Und um die Brust der golden Brünne Glut, So steht der Bald erlaucht und hochgemut Ein Troubadour vor der Liebfrau ntapelle usw.

ebenjo die nicht zu beantwortende Frage:

Durch meine Seele leise singt Ein Sehnen süß und webe, Bie wenn ein Heimatgruß erklingt Aus einem tiesen Seee. (!) Doch weiß ich nicht, was micht so zieht, Bas mir so hold mag Ningen, It es der Liebe Ahnungstied, Dies stille weiche Singen?



ober wenn 3. Teubner es für wichtig halt, mitguteilen, bag er bei einem gang gewöhnlichen Berbiffturm "finfter burch bie burren Blatter ichreitet":

Des Norbens taltes Better acht ich nicht, Bie oft icon ift's, baß folch ein Sturmeswetter Berein, berein ja über mich icon bricht.

ober im solgenden Gedicht behauptet, er könne nicht weinen, weil ihm ein Gott die Tränen verfagt hatte und tropdem

Benn's so im herzen klagt, da möcht ich schmelzen Bie weicher Schnee im warmen Sonnenstraßt und alles Leid mir von der Seele wälzen Und all' des Ledens Beh und Gram und Dual. Doch ach, es hat mir Gott versagt die Aränen, Es schwilt das Beh, das herz, das schwache, bricht, Stürzt nicht der Lamm, wenn wilde Fluten lessen Sich drohend? an Und weinen kann ich nicht.

Auf die Profastude der Almanache einzugehen lohnt nicht, fie maren mohl aus findentischen Berebuchern beffer meggeblieben.

Rommen wir nun gu ben Leiftungen ber "evangelischen Studenten", Die fich junachst in ben beiben Almanachen mundener hochschild barbieten, so wird vorauszuseben fein, bag in ben Buchern freier und traftiger mit Wort und Gedanten geschaltet werben tann.

hörft bu wie die Geige lacht? Mabel, Mabel, heute Racht, heut Racht wirft bu bie Meine, Du — aber feine!

Das find Rlange, die ben alten Studenten fuß anweben; und wer hat nicht mit ober ohne Rater einmal im Balbe geruht und Billi Geigers "Balbibnli" nachgefühlt?

Tief im buntlen Buchenwalbe Rubi ein Weiber, Drin gurgeln viele Frojche Alte Marlein. Ringsberum bie lieben Bogel Brälubieren, Auf dem Spiegel malen Wolten Gautelbitber, 300 ib Glätte meißeln Frojche Schone Ringe.

Und trop meiner Absicht, Profa nicht ju ermahnen, möchte ich boch den ichmadhaften Anfang bes "Dreied" von Abolf Dannegger wiedergeben:

"Wir waren wirklich elend heruntergekommen. May Gruner und ich. Da figen wir wieder nachts um drei Uhr in dieser schwierigen, stinkigen Schaupstneipe, mitten unter verlumpten Arbeitern und Aufältern und besaufen uns methobisch mit dem gemeinsten Fusel. Haha, es ist gottvoll. Wir sprachen darüber, wie gemein die Natur es eingerichtet bat, daß man sich nicht selbst ins

Gesicht spuden tann. Es ist in biefer Spelunte entsetzlich heiß. Drüben balgt sich ber Birt mit einem Kerl herum, der sich beständig erbricht und bann mit dem ichmutigen Armel ben Mund abwischt." Usw.

Die Geschichte ift auch weiterbin überaus fcon und raumt endlich mal auf mit bem falichen 3bealismus, ber noch fo vielsach in ber irregeleiteten Studentenicati graffiert.

Scharf geht Arnulf Sonntag int Beug, wenn er im Jahrgang 1908 unter ber Uberidrift "Robnwind" ausruft:

Schlagt fie tot, die alten Greife Die hemmend euch im Bege fieh'n, Mit ührem Düntel llug und weife, Die Belt am besten zu versteh'n. Rehmt die Schwerter in die Sand, Butt die alten Kife aus. Bill der Frühling in das Land, Siurnt ber Köhn mit Saus und Braus!

Da fann ben Profefforen bange merben!

Wir sinden in diesem Buch aber auch ernst zu nehmende, schöne Gedichte. So der "Abergen in den Alpen" und der "Herbst" von A. Dreyer, der "Abend an einem Havelsee" und die "Wintereinsamteit" von Wolfgang hammann, "Rotolo" und "Unterm Krischbaum" von Ostar hen, das "Gebet" von Prevot. Den Preis trägt Ernst Rangold mit seinen vier Gedichten davon, von denen ich den "Sommergang" sier wiedergebe.

Tausend Blüten trug die Welt, Und mein Herz in holdem Traum hat der Hoffnung Land bestellt. Froher Jubel brach sich Raum, Doch da siel im Sommerfeld Schon ein welkes Blatt vom Baum.

Aus einem andern "Milieu" heraus spricht der "Marburger Musenalmanach" (1901). Das Eingangslied von Friedrich Anz charatterifiert den Gefamtinbalt:

Lerche in ben Lüften hoch Singt in hellem Jubel, Grille in bem Grafeloch Jirpt zum Frühlingstrubel. Flammt ein lehter Sonnenstrahl Durch die fernen Bäume, Abend breitet übers Tal Weiche, blasse Traume. Auf der weiten Wiesenau, Leicht wie Schamesstoden, Schwimmen rot und weiß und blau Blüten, Setern, Glocken!

Wanbidmud im Bubenreutherhaufe in Erlangen.

Raturpoesie, wie altmobisch! Aber wer sich in die unerschöpssische Ratur versenkt, wird immer etwas Reues von ihr sagen können; namentlich wenn in jungem herzen lebhastes Empfinden wohnt. So weht durch den Nardurger Almanach ein weder zu weichlicher, noch zu schwüler hand, man sühlt, daß die Dicher in ihren Grenzen geblieben sind. Wie sich ift z. B. der "Sommermittag" von Aut Gabel:

Die Lüfte stimmern und zittern Am Berghang, glutbesonnt, Und leife Schläge gewittern Am bleiernen Dortsont.

und wie naturlich malt Bolfgang Lehmus feine "Bonne":

Beit draußen auf der heide Im lichten Sonnenschein Lieg ich in roten Blüten Und — Gott sei Dank — allein.

Bie gehaltvoll ber Spruch Baul Gorenfens:

4

Romm, bein Glud ift beines Lebens Stille nimmermube Tat! Fürchte nichts, was bir bereitet, Sei es nabe, fet es weit, Führt ber Geift, ber bich geleitet, Dir beran zur rechten Zeit.

Die unbewußte Krast bes Marburger Almanachs mag barin begründet sein, daß das Buch weber eine Tenbenz versolgt, nach Ausselsen und Keußeit erstredt. Kur die Schlußballade ist als Unglüd anzuseßen. Der Dichter schilder darin — jedensalls aus Mangel an einem bedeutenderen Stoff — die Bersuchung Jesu durch Lavinia, die Frau des Pilatus! Selbstredend misstingt die Abstad der Frau und nun "Heiß und zischen ihr Odem weht, so wahre dich Jesu von Ragareth, Berschmäßt meine Liebe, Hahahaha, Aun süsse dein Beich aus Golgathal."

Ruhmend hervorheben will ich noch bie einsachen, schonen Zeichnungen von Otto Arnbt in bem letten Buch.

Ich kann mir denken, daß mancher meiner verehrten Leser bis hierher mit dem Kopf geschüttelt hat, als suche er etwas und sände es nicht. Es ist mir deim Lesen der Bücher auch so gegangen, ich sand nichts darin von der alten Burschenerkichteit. Die möchte man doch aber in Studentenbüchern sinden. Aur wenige Anslänge verraten, daß es außer Liebesgram, Katurschwärmerei und anderen allen gebildeten Menschen gemeinsamen Empfindungen noch Dinge gibt, die nun einmal der richtige Student vor dem Philister voraus hat. Ich werde nicht sehlgehen in der Bermutung, daß man den "mittelalterlichen Korporationssstudenten" wohl nicht zur Mitarbeit eingeladen hat. Das wäre aber nötig gewesen, wie die Bücher über die Einie beltetiger Gedichsschmanlungen emporzuheben. Die Forderung eines Studenten an den Herausgeber des Münchener Almanachs, das Buch im "Bierzeitungssiti" zu gestalten, ist gar nicht so unrecht, sedensalls, iedensalls, das Such in den Bierzeitungen der Farbenverdindungen echte Blüten studentische Poesse. Das Studentenlied hat durch die Almanache nicht eine Zeite gewonnen.

Die Buder haben ihre Reize, aber auf bem Gebiet ber originellen Darstellung siubentischen Lebens und Fublens liegen fie nicht. heibelberg, Jena, Burzburg, feine ber zauberummundenen beutschen hochschulen ift nur mit namen genannt, taum einmal hebt sich ein schumenber humpen ober ein blienber Schläger empor, und nie subsen wir uns ba, wo wir es möchten, auf ber liederdurchhalten Kneipe, auf "Bergen und Burgen" ober im ursibelen Bierborf.

Möchte bas burichenichafiliche Jahrbuch bagu beitragen, bas toftbare Bermächtnis ber Scheffel, Geibel, Arndt, Augler, Gichenborff, Göthe zu mehren. Singe feber wie er mag, gut ober schlecht, aber immer in ber eigenen Melodie, bie nur ber farben-, trint- und wassenschop Student aus bem herzen klingen laffen kann.





# Zur Beschichte beg Zweiliampfeg.

Bon Dr. G. Saasler (Arm. a. b. B.).

n die Urgeschichte ber Menschheit ift auch ber Beginn bes 3weitampfes au fegen, ber querft ju der Auslese ber Starten führt im Ginn ber Entwidelungsgeschichte. Dft auch mag es in fpateren Berioben fo gugegangen fein, wie im "Born Uhl" ber alte Beim Beiberieter erzählt - übrigens in einer ber ftimmungevollften Stellen beuticher Brofa. Und amar wurde rein perfonlicher Rampf bald pergeffen, ein folder aber fur bie Erifteng eines Stammes, ja fur bas Bohl eines gangen Bolfes flang noch lange nach in Sagen und Liebern. Go bewahrt weiter bas alte Teftament ben popularen Sieg bes fleinen David, errungen burch bie fernwirtenbe Chleuber, als nationale Belbentat für ferne Beiten auf, fo glangen bie Einzeltampfe ber homerifchen Belben noch heute burch ihre bichterifche Bertlarung in tonenden Stropben, bienen ber Tobesmut und bie Aufopferung ber Soratier und Curiatier immer noch bem beranmachfenben Befolecht ale Beifpiel und Aufmunterung gur Baterlandeliebe und gu ibealem Bemeinfinn. Bar in jenen fruben Zeiten die übertriebene Bertichatung ber Dustelfraft, wie fie aus ben primitiven Baffen fich ergab, gang allgemein, fo ift bem "animal mechant par excellence" ein Benig pon biefer Sochachtung feiner Urvater fur perfonliche Rraft nie gang verloren gegangen, und noch in ber Epoche ber Riefengeschüte und Repetiergemehre mit ihren unheimlichen, balliftifchen Birtungen bemerten wir fonberbare, oft gang unerwartete, ataviftifche Regungen bavon. In ben meitaus meiften Fallen refultieren aus bem Rraftaefühl ber Dut und bie Energie bes perfonlichen Eintretens und felbige merben beute noch in meiten Rreifen boch bemertet, nicht blog bei "alten, figen gebliebenen jungen Damen", wie der moderne Saupttampe gegen ben Zweitampf, Profeffor v. Below, weber gefdmadvoll, noch galant fich zu äußern beliebt. Diefes Bewertungsmoment fernftebenber Rreife und als felbstverftanblicher, notwendiger Gegenfat die icharfe Regation desfelben ift es, mas bei allen Ab- und Umartungen im Laufe ber Gefdichte. und felbft bei etwaigen zeitweiligen Unterbrechungen allen Erscheinungen

auf bem Gebiet bes Zweitampfes von vorn herein etwas Gemeinsames gibt. It biefer mehr äußerliche Zusammenhang nun nicht zu leugnen, so wird doch der moderne Zweitampf, das Duell, nach innerem Ursprung und Entwicklung fehr verschieben erklärt.

Während es die meisten Rechtshistoriter von den gerichtlichen Zweikampsen des Mittelalters herleiten, andere es vom germanischen Fesbegang abarten lassen, sind diese Anschauungen neuerdings auch start bestritten worden. Eingehend und am frühesten wohl bei A. v. Dsenheim "das Beien des Duells Wien, 1887, der zuerst die Theorie vom spanisch-stanzösischen Ursprung des heutigen Duells ausstellt, die Prof. v. Below erst 1896 in seinen zwei Schristen "das Duell und der germanische Chrbegriff" und "das Duell in Deutschland, Geschichte und Eegenwart" wieder ausnimmt und nun allerdings in den weitesten Kreisen damit Beachtung sindet. Eingeschaltet sei, daß die Duelliteratur Mitte der 90 er Jahre aus Anlag einiger Spezialfälle überhaupt außerordentlich reichhaltig sich erweist, wie auch Below persönlich in die Lage kam, eine Forderung abzulehnen und erst aus diesem Anlaß seines theoretische Stellung zum Duell kundgab. Gegen Belows geschichtliche Aussellier sich erweizt Au. v. Bogusslawsti, 1896, mit "die Ehre und das Duell." (hierbei auszugsweise benugt.)

Schon 1848 außert S. R. Gneift in feinem "Rweitampf und germanifche Chre": "bag bas Duell in feiner heutigen Anwendung nur über 300 Jahre alt, bagegen in feinem Grundgebanten ber altgermanifchen Rampfluft Jahrtaufende alt ift." Laffen mir biefe vermittelnde Unschauung als Grundlage gelten und betrachten weiter ben geschichtlichen Bergang. Bei ben Germanen mar, nach ben erften Berichten ber Romer über fie, bas Febberecht in allgemeiner Ubung und alltäglich mar ber Streit ber Sippen untereinanber, ber oft Blutrache nach fich jog. Erft als fich feste, ftaatliche Berbanbe gebilbet batten, fingen anerkannte Gerichte an, Recht zu fprechen, querft nach Bertommen, fpater, feit 501 g. B. in Burgund, nach aufgezeichneten Befeben. Den Barteien blieb bie Bahl amifchen bem Rechts- und bem Rehbegang. Da bei bem ichwerfälligen Berfahren biefer Gerichte bie Beweisaufnahme baufig verfagte, bestand bann ber Jehbegang zu Recht, aber in ber eingefdrantten Form bes Zweitampfs, allenfalls mit Belfern. Go vermieb man ben Rampf ber Sippen und richterliche Rlugheit fette ein fleines Ubel an Stelle eines großen. Diefer Zweifampf por Bericht mar als Gelbitbilfe natürlich nur ein Aushilfeverfahren, wird aber feinesweg von Anfang gu ben Ordalen, wie g. B. die Feuer- und Bafferprobe, gegahlt. Unter allen Umftanden ift als ermiefen angufeben, bag biefe form bes 3meitampfs querft burch bie Germanen in's Leben trat und fpater, nach Unterwerfung und Bermifchung, teilweise auch von den Romanen angenommen murde Selbenmut und Trot, die ben Grundzug germanifden Befens ausmachten, liegen fo häufig ben Gebbegang betreten, zumal ba, &. Dabn bebt ce bervor, mo es galt, ben Schatten eines Rluchtverbachtes zu vermeiben. Rach bem vollständigen Sieg ber Feubalverfassung erft icheint ber Fehbegang vor Gericht in die Reihe der Ordale aufgenommen zu sein, wo durch das Eingreisen Gottes im Ausgang des Kampses Shuld oder Unschuld erwiesen wurden. Auf diese Entschung im Kampse, nicht auf das Zenseits bezieht sich das noch in unserer heutigen Eidesformel vorhandene "So wahr mir Gott helfe", wie E. Thümmel in "Der gerichtliche Zweitampt und das heutige Duell" Hamburg, 1887, überzeugend nachgewiesen hat. Hals Gott dem Kämpser nicht, so war eben seine oder seiner Vartei Aussiage als salse debrandmartt und der Richter sprach nun demgemäß das Utreil. — Aus der Eigentümlicheit germanischen Wesens, durchaus nicht aus einer geselichen Regel, war also der gerichtliche Zweitamps entsprungen, was aber nicht ausschließt, daß sich Gerichtsherrn und Geschgeber eingehend mit ihm besahten. So Karl der Große, Otto der Erste und der Longodarde Rotharis, der als einer der Ersten an der Unsehlareit des Gottesurteils zu zweiseln beginnt, Zweisel übrigens, die nicht mehr verstummen und immer weiter um sich greisen.

Boguslamsti hebt befonders noch hervor, daß die Formen bes gerichtlichen Zweitampfe, wie fie bas fachfiche Landrecht gur Beit Friedrich II. enthalt, ungemein benen unfere beutigen Duells abneln, mas Below als gang unmefentlich gur Geite geschoben hat. Des letteren Sauptbeweisführung bafur, bag bem beutiden Mittelalter bas Duell burchaus fremb fei, ftutt fich auf bie Behauptung, bag nie ein Chrenhandel burch ben gerichtlichen Zweitampf ausgetragen worben mare. Da meint allerdings Boauslamsti, bag man in jenen Beiten weniger feinfühlich gewesen fein mirb, als in unferer heutigen beften Gefellichaft; man burfte fich erft tatfachlich beleidigt gefühlt haben burch bie Bufugung von handgreiflichem und materiellem Unrecht. Aber felbit Below hat quaeftanden, bak nach longobarbifdem Recht ber Zweitampf megen ichmerer Ehrentrantung ausbrudlich geftattet mar, fein Bunder benn, bag unfer Gemahrsmann jene Lex Rotharis (lib. I. tit. 5) als fein Sauptargument nimmt fur ben Gebrauch bes 3meitampfs in Chrenfachen. Allerdings mar ber gerichtliche Zweitampf ein gesetlicher Att bamals, mabrend bas beutige Duell ein ungefetlicher ift, aber mehrfach ift im Laufe ber Geschichte aus einem gesehlichen Aft bas Gegenteil geworben, ohne baß fich beshalb ber innere Bufammenhang ber Dinge leugnen liege. Dan betrachte, bies betreffend, Die Entwidlung ber Feme. Der gerichtliche Breitampf, aus einer Urfitte ber Germanen ftammend, zeigt mit bem Duell Die gleiche Bafis, einen Ronflitt mit ber Baffe auszutragen. Die Art ber Konflitte ift erft eine Frage untergeordneten Ranges. Sierin gipfelt Boguslamstis Beweisführung.

Über die Entwicklung des gerichtlichen Zweikampfs ift noch anzusubren, daß die Kirche mit ihm zuerst, aber nach ihrem bewährten Prinzip, die Boltssitten möglichst zu schonen, sehr vorsichtig aufraumt, und es laufen manche Intonsequenzen dabei unter. Der heilige Ludwig von Frantreich versucht den gerichtlichen Zweikampf zuerst auf einen Domanen abzuschaffen und milbert ihn, als seine Barone widerstreben, wenigstens durch mehrere



Ordonnanzen. Philipp der Schöne umgibt ihn mit weitläufigen Zeremonien, die notwendig das geringe Bolk ausschließen. Im 14. Jahrhundert schränken ihn die Gerichte schon start ein, der letzte hat in Frankreich angeblich 1385 kattgesunden. Hervorzuheben ift noch, daß nach französischem Brauch der Lehnsherr seinen Dienstmann, sosenn ihn lechterer der Unwahrheit zieh, zu gerichllichem Zweikampf sorbern mußte, — auch ein Argument gegen Belows Regierung der Ehrenhändel im Mittelalter.

Bon ben gerichtlichen Zweifampfen in Deutschland besiten wir eine intereffante Urtunde in 268 Bergamentblattern mit getufchten Febergeichnungen, bem Talhoferifden Rober in ber herzoglichen Bibliothet zu Gotha. Derfelbe ift querft publigiert von Rath. Schlichtegroll, Munchen 1817, aber nur in einigen ausgemählten Tafeln. Bir geben bier brei bavon wieber; auf Abb. I ift ber Augenblid unmittelbar por bem Zweifampf gefchilbert, mo Die beiben Begner ichon gemappnet in ben Schranten figen, neben ihnen fteben ihre Griefmarte ober Setundanten und por ihnen find die Sahnen aufgepflangt. Auch eine Totenbahre fur jeben fteht im Borbergrund. Dabei die Unterschrift: "Die figent fie beid 3m fcranten und martent bes anlas und hat jeder fin bar hinder 3m und fin griesmarten por 3m." Abb. II ftellt einen Zweitampf zwifden Beib und Dann bar, ben folgende Rufdriften erflaren. Dben: "Da ftatt Bie Dan pnb Fromen mit ginanber tempfen follen und ftond bie In bem anfanng". Links: "Da ftatt bie From frn und mil ichlaben und bat ain ftain In bem fleer migt vier ober fund pfund." Rechts: "Co ftatt er In ber gruben bis an die maichin und ift der tolb als lang, als Ir ber ichleer von der Sand." - Es folgen in ben andern Abbilbungen bie mechfelnben Momente bes Rampfes in bem Beftreben, fich gegenseitig zu permunden und aus ber Grube beraus. bezw. hineinzugiehen. Abb. III. zeigt ein Reitergefecht. Rachbem mit Speer und Armbruft gefochten murbe, fucht ber eine Rampfer ben Gegner im Anreiten pom Pferbe zu gerren. Infdrift: "hie bas vorgeschriben Stud mit bem Armbroft ond Cpieß. und hatt In ergroffen by bem Salg". Daneben ber Beranftalter ber Rampfesbarftellungen mit folgendem Spruchband: "bas buch hatt angeben hans talhoffer und geftanden zu mallen". - Gin Bappen auf Seite 30 weift bie Jahreszahl 1467 auf, Die gange Reihe ift alfo zu Zeiten abgeschloffen, in benen fich trabitionelle überlieferungen an bas Beremoniell ber gerichtlichen Zweitampfe febr mohl noch erhalten hatten. Auf andere Talhoferifche Sinterlaffenichaften, fo auf fein Fechtbuch a. b. Cammlung bes Pringen Gugen von Savonen, und auf fein Camprecht naber einzugeben, bietet fich vielleicht fpater an biefer Stelle Gelegenheit. Es fei noch barauf bingewiefen, bag bie Schlichtegrolliche Bublifation neben anbern intereffanten Einzelheiten auch eine eingebenbe Literatur bes Rampfrechtes gibt und als Unhang S. Dregers "Unmerfungen von den ehemaligen gerichtlichen Duellgefeten und pon einem feltenen und unbefannten Cobice, morinnen bes Tallhofers Camp-Recht befindlich" zum Abdrud bringt. -

Der germanische Febbegang, von bem mande Rechtshiftoriter bas moberne Duell ableiten wollen, ging von bem Freien und ber Sippe im Lauf ber Entwidlung allmählich auf ben Abel über und bestand fo neben bem gerichtlichen Zweitampf. Je mehr fich bie Dacht ber Lehnstrager und Bergoge bob, um fo umfangreicher marb ber Rebbegang, bis er gum Rriegs. zug anmuchs und fo die Rraft ber Allgemeinheit bedeutend ichmachte. Daber trat bie Monarchie aufe entichiebenfte biefen Sonbertampfen entgegen, boch verfagten bie Duben ber fachfifden, frankifden und ftaufifden Raifer nur au oft babei. Erft Rudolph von Sabsburg brachte einen breijährigen Land. frieden burch Bertrag ju Bege. Der erfte Gottesfriede marb mahrend bes erften Rreugzuges verfundet; ber emige Landfrieben fur Deutschland fam erft 1495 guftanbe. - Below fteht nun biefem Gehbewefen und bem mobernen Duell nicht bas mindefte Gemeinsame zu, mahrend Boguslamsti behauptet, bag es auch Gebben megen Chrenfachen gab, mogu fein Gegner felbit eine Bemeisstüte liefert, indem er ber Rehbe eine fubfibiare Stellung jumeift; es fann baber g. B. aus einer Beleibigung eine Fehbe ermachfen, wenn ber Rechtsmeg porber beschritten worden mar und fich als resultatlos erwiesen hatte (val. bas Duell u. b. g. Ehrbeg. S. 17). Tropbem versucht Below eine gewaltsame und unnötige Chrenrettung bes beutschen Abels gu leiften, indem er bemeifen mill, baf ber Abel im Mittelalter bas Duell nicht gefannt babe. Rur in rein formellem Ginn ift bas allenfalls zuzugeben; ber Abel bes Mittelalters bat allerbings nichts vom Duell in jegiger Form gewußt. Aber bas gesamte Germanentum bat bie Gitte ber Berteibigung ber perfonlichen Ehre, bes guten Rufes, und bes Rechtes, mit ber Baffe in bie antite Belt bineingetragen, und bas blieb bestehen zu allen Beiten, nur mechfelten bie Formen und geben in einander über. Go gibt es auch ein Übergangsstadium von Gerichtszweitampf und Febbe zum Duell, und zwar in dem öffentlichen Zweitampf mit Erlaubnis bes Souverans, eine Bariante, bie Belom anscheinend überfeben bat. Die Regierenden bes Mittelalters hatten fich früh bas Recht porbehalten, über bie Ausführung gemiffer 3meitampfe befonbers zu bestimmen. Schon neben bem gerichtlichen 3meitampf tommen folde Ralle por, mit bem Aufboren bes erfteren häuften fie fich, und ba fie aus ben gerichtlichen Schranten beraustraten, handelte es fich babei auch nicht mehr um eigentliche Rriminalfalle, sonbern meift nur um Chrenhandel. Wenn nun auch ber Ronig die hochfte richterliche Gewalt behauptete, fo tann man boch nicht fagen, bag er als Inhaber berfelben bort auftrat, wo bie Berichte ichwiegen. Der geftattete Zweitampf mar entichieben anderer Ratur als ber gerichtliche, er ftellt fich bar als eine Annaherungsftufe zu bem mobernen Duell, - fomobl in ber Art ber Ausführung, als auch feinen inneren Beweggrunden nach. Dehrere berartiger 3meitampfe wurden von ben Ronigen Franfreichs erlaubt, mehrere verweigert und durch Bufen gefühnt. Gie fanden meift in Begenwart bes Ronigs felbft ftatt, ber oftmals ben Baffengang aufhob (burch Beruntermerfen eines Stabes von feinem Sochfig). Als unter Beinrich II. ber Chelmann be la Chafteignerans

in einem solchen Zweikampf fiel, — er war der Lüge beschuldigt worden, es lag also reines Chrenmotiv vor, — verschwor der König, der dem Toten sehr zugetan war, die Zulassung derartiger Kämpse für alle Zukunst.

Bon nun ab beginnt bie Reit bes mobernen Duelle. Belom. ber bas Duell als eine gang neue Ericheinung im Bolferleben betrachtet miffen will, gibt Spanien als bie Beimat besfelben au. Richtig ift, bag fich ber Ubergang bort am früheften pollzogen, icon 1480 menbet fich ein Chift ber Ronigin Ifabella gegen bas Duell. Damit ift aber nicht bewiesen, baf nicht biefer Ubergang ebenfo aut fpater in Deutschland, auch felbitanbig. ftattfand. Rad Below ift ber "Don Quirote" eine Catire auf bas bei feinem Erscheinen icon blübende Duell. Ihm ift Die Sauptfigur bes fpaniichen Romans nur ber narrifche Abenteurer mit bem ausgetrodneten Sirn. nicht bie ahasverifde Menichheitsgestalt bes ichmarmenben Ibegliften". Aber er geht noch weiter, er mirft bie ber Ditte bes 16, Jahrhunderts folgende fanatifche Duellperiode mit ber bes erlaubten 3meitampfs gufammen, nachdem er lettere porber als reines Sportveranugen bingestellt bat, ja er tonftruiert fogar eine Berbindung zwifchen Duell und Meuchelmord, wie er unter Carl IX, und Seinrich III, fo oft geubt murbe. Durch bas que weitgebende Begnabigungerecht hatte fich bie Duellmanie erft recht verbreitet und fie ftelle fich bar ale ein Brobuft ber Rorruption ber frangofiichen Gefellichaft unter ben letten Balois. Dies foll noch befräftigt merben burch bie Behauptung, bak bie technischen Duellausbrude nach ber 3mportierung biefer Citte frangofifche ober italienische gemefen maren. Auch bas Bort Duell muß in Diefem Ginne feines fremben Urfprungs megen herhalten. - Aber burch alles biefes wird burchaus nicht bewiefen, bag in Deutschland feine felbständige Entwicklung bes Duellgebantens ftattgefunden habe. S. R. Gneift (a. a. D.) fcilbert bagegen ben in Rebe ftebenben Bufammenhang aus ber Beit beraus, ba nach bem mablichen Erlofchen ber Gehben und gerichtlichen Zweitampfe Rechtsverlegungen und Ehrbeleidigungen in ben Schreibstuben ber Beamten abgeurteilt und nach langen Friften oft ungenügende Genugtuungen gemahrt murben. Go verhangte bas importierte romifche Recht als Strafe fur Beleidigungen nur eine Gelbbuke. Dem gegenüber emporte fich bas einft fo fcmertgewohnte germanifche Chrgefühl. "Der Begriff ber mannlichen Ghre und Gelbständigkeit flüchtete fich jest in engere Rreife, und bas Befühl bes Gingelnen wird auf biefem Bebiet, je enger es gezogen wirb, immer reigbarer und empfindlicher." Diefer Chre bot ber Staat feine Genugtuung. Burger- und Bauernftand fügten fich fcmeigend, aber bie Gelehrten, Begmten, Dffigiere, abligen Grundbefiger fonnten ben romifden Rechtsbegriff nicht maggebend im Buntte ber Ehre fein laffen und bie Entideidung nicht Richtern übertragen, Die in Chrenfachen Aftenbande mit berfelben Langfamfeit anlegten wie über Diebftahls. und andere Prozeffe. Go erhielt ber 3meitampf in Deutschland (in Frantreich fcon etwas fruber) feit bem 16. Jahrhundert feine befondere Stellung.

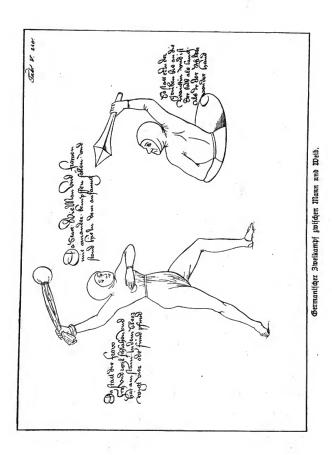

Rachtragend ift noch zu bemerten, bag ber Belowichen Gefchichteidreibung eine eingebenbe Biberlegung ermachfen ift aus ber Brofcure Beinrich Geffdens "Jehde und Duell" Leipzig 1899. - Der Roftoder juriftifde Rollege bes Marburger Siftorifers bezeichnet biefe Beröffentlichung als Leitibeen zu feinen fur fpater geplanten Ginzeluntersuchungen zur Gefdichte bes Duells und führt, nachdem er eine febr einleuchtenbe Definition pon innerer und auferer Chre gegeben und ber letteren Die Gigenichaft eines fozialen und eines Rechtsautes zuerfannt bat, weiter folgendes aus: "Insbesondere bei unfern germanischen Borfahren finden wir bereits in uralteften Berioden ihrer Geschichte eine reiche Gulle pon Gitten- und Rechtsgemobnbeiten, Die ben Anfpruch bes Gingelnen auf Die Achtung feiner Lebens. genoffen regeln. - Bon noch faft hoberem Berte aber als biefe Bolferechte ber Franten, Alamannen, Baiern, Langobarben, Burgunder und Goten find uns bier mie auch fonft vielfach bie Dentmaler norboermanischer Gitten- und Rechtsgewohnheit, alfo bie alteften Sagen und Rechtsquellen ber Rormeger. Islander, Danen und Schweben. - Beldes Bilb tritt uns benn nun aus biefen Quellen ber germanifchen Urzeit bezüglich ber außeren Ghre und ibres Schutes entgegen? - Gine Tatfache ift es, Die bier fofort zu poller Deutlichkeit gelangt: Der Bermane ber Borgeit fennt fein ebleres But ber Perfonlichfeit als bie außere Ehre, als bie Achtung feiner Genoffen. 3a biefe Achtung wird gerabezu ale bie wichtigfte Borgusfegung fur bie Anerkennung ber Berfonlichkeit im Ginne ber Gitte und bes Rechts angefeben. Und bie Sitte nimmt auf biefem Bebiet meift einen fo zwingenden Charafter an, bak fie begrifflich fast mit bem Recht ausammenfallt. Der Stlave bat feinen Unfpruch auf irgend melde Achtung feiner Individualität, er bat feine Ehre, barum ift er rechtlich Sache und gilt bem Saustiere gleich. Der Berbrecher, welcher burch feine Tat, ber Gaufler, welcher burch fein Gemerbe ben Bert feiner Berfonlichfeit berabfest, leibet Schaben an feiner Ehre, und bie Ginbufe aufert fich fofort in rechtlicher Burudfebung. 3ft bie Gbre aber ein fo hohes But, fo muß jeder, ber an ihr Teil hat, auf bas eifertüchtigfte maden, bag fie ihm nicht verloren gebe, benn ihr Berluft ift gleich. zeitig Berluft am Recht.

Dazu kommt noch ein zweites. Der Begriff der Chrenkränkung selbst ift in germanischer Borzeit ein viel weiterer, die Jahl der Berbrechen, welche als Beleidigungen aufgesaht werden, ist viel größer als nach unseren modernen Rechtsvorstellungen. Die ganze Summe der Taten nämlich, welche von unsern Altwordern als rechtswidig empfunden wurden, wird man in zwei große Kategorien unterdringen können. Die eine derselben umfaßt die im Berborgenen begangene Schandtaten, für die ihr Urheber nicht mit seiner Persönlichkeit einzultehen wagt. Dahin gehören Diebstahs, heimliche Tötung und widernatürliche Tasten. Die andere große Kategorie der positiven Rechtswidrigkeiten ist die einige der ofsenen Gewaltaten, d. h. solcher Handlungen rechtsvertehenden Charasters, für die der Täter in trotzigem Selbstbewußtsein vor aller Welt die Berantwortung übernimmt.

Beibe Urten, Die beimliche Schandtat mie Die offene Gemalttat, fteben im enaften Rusammenhange mit bem Chrenrechte ber germanifden Borgeit. Ber beimlich frevelt, begeht eine ehrlofe Sanblung und wird burch feine Tat felbit jeben Unfpruches auf Achtung feines Lebenstreifes bar. Seinliche Begnahme frember Sachen, perborgene Totung machen ben Schulbigen ebrlos. Ber es bagegen unternimmt, im Angeficht ber Offentlichkeit einen Unbern an feinen mobiberechtigten Intereffen zu franten, ber zeigt bamit, bag er ben Berfonlichfeitsmert ober, wie bie Quellen fich munberbar ichon ausbruden, bie Dannheiligfeit bes Gegners migachtet. Jebe Gewaltat ift nach urgermanischer Auffassung ein ftarfer Berfuch, ber auf ber trokigen Ruverficht grundet, ber andere merbe nicht magen, mit Gleichem ober Schlimmerem zu antworten. - Beweift ber gewalttätige Ungriff bes Friebensbrechers, bag er bem Berfonlichteitswert feines Begners nur einem untergeordneten Rang zuertennen vermoge, fo greift ber Berlette porzugsmeife beshalb zum Schwerte, bamit im Gegenteil bie Ditlebenben ertennen mochten. wie wenig Recht fein Feind mit ber Annahme habe, ihm ftraflos Unbill antun zu tonnen. Richt in bem Schmerz ober ber Bernichtung feines Gegners, fonbern in beffen Demutigung, in ber Bemahrung ber eigenen, pon jebermann anquerfennenben Unantaftbarfeit fanb ber Germane feine Genugtuung (vergl, Bilba, bas Strafrecht ber Germanen, 160). aber hangt gufammen, bag mit ber germanifchen Rache beren beimlicher Bollgug ichlechterbings unvereinbar war. Die befte Gemahr fur folde Dffentlichkeit ber Rache mar es nun aber, wenn fie ben Feind nicht überrafdend traf und zu fofortiger Gegenwehr zwang, fondern burch feierliche Serausforderung gum Zweitampfe por Beugen eingeleitet murbe. In ber Tat finden mir biefe Form ber Privatrache unter ben Germanen ber Urzeit weit verbreitet, und insbesondere im hohen Rorden, in Rormegen und Island, find bie 3meitampfe ale Mittel ber Genugtung für angetane Beleidigungen febr im Schwange. Gie führen bort ben technischen Ramen ber Solmgange, weil man als Drt bes Duells meift einen Solm, b. h. eine fleine Infel, mablte. Die Forberung bieß bas Solmichneiben und ging in festbeftimmter Beife por fic. Reit und Ort bes Duells murben bestimmt, ebenfo einigte man fich über bie Baffen, welche pon gleicher Art fein mußten. Uber bie Sange ber Solmgangsichmerter gab es fogar gefetliche Boridriften, mehr gewohnheitsrechtliche Rormen maren es, bie fich auf bie Ginfriedigung bes Rampfplates bezogen. In bas pon Unparteiffden abgestedte Relb traten bie Rampfenben, begleitet von ihren nachften Freunden und Beiftanben; fie pruften gegenseitig bie Baffen, und ber Forderer fagte bie Solmgefete: jeber foll brei Schilder haben, wenn aber biefe verhauen find, fich mit ber Baffe allein mehren: wer mit beiben Sugen vom Rampfplat heruntertritt, wird als flüchtig betrachtet und Reibing, b. h. ehrlos gescholten. Der Geforberte hat bas Recht bes erften Schlages. Sinter jedem Duellanten ftanb ein Dann, ber ihm ben Schilb hielt und Die Biebe aufzufangen fuchte. Die Siebe erfolgten in abmechselnder Reihe; die Bahl ber Gange mar guweilen bestimmt. Saß ein hieb, so sprangen die Sekundanten ein (Weinhold, Alknordisches Leben 297, si.). Wer eine Forderung nicht annahm oder wer sich als Forderer nicht stellte, siel in größte Schande. — Unsere altgermanischen Vorfahren baben tatsächlich den Chrenzweikumps gekannt. Und bieser urgermanische Chrenzweikumps hat mit dem Duell der Gegenwart eine geradezu verblüssende Khnlichkeit, beide Institutionen sind ihrem Wesen nach schlechtz in identisch. Wei beiden bildet der zugefügte Schimps die vornehmste Borausssehung, beide versolgen den Zweck, den Beleidiger zu der versagten Anerkennung des Persönlichkeitswertes zu zwingen, dei beiden erfolgt die Forderung in solennen Formen, dei beiden verläusst der Kamps selbst nach hergebrachten selten Regeln. Ja auch die Sekundanten des modernen Chrenzweikampses sehlen dem altgermanischen Duell nicht. Und das alles zu einer Zeit, wo von einem Einfluß spezisisch romanischer Kultur auf unser Altwordern in alle Bege keine Rede sein kann." —

Soweit hier ber Rojtoder Rechtsgelehrte, ber anschließend noch an den Rechtsurkunden der romanischen Bölker, am Code civil Rapoleons I. sowohl, wie am spanischen Fuero juzgo das Borwiegen germanischer bezw. westgothischer Quellen nachweit und weiter den Beweis erdringt, daß auch in Frankreich, wie in den übrigen romanischen Ländern das Duell zur germanischen Erschaft gehört.

Das moderne Duell hat fich auch in Deutschland felbständig entwidelt, es murbe aber im 16. Jahrhundert nur magig gehandhabt, und bie Deutiden zeigten fich unbeeinfluft von ber berrichenben frangofifden Duellmanie. Daß Radmeife fur bestimmte Falle in biefer erften Zeit nicht möglich find, tommt baber, baf bamals nie eine Duellverfolgung, wie immer gegrtet fie fein mochte, ftatt hatte. Erft als bie erlaubten Zweitampfe aufhorten, - in einer Berleihungsatte Rubolph II. an einen Reichsfürften wird noch 1609 bas Recht ber Gestattung bes Duells ermahnt -, erblict man im Duell allmählich einen Berftoft gegen bie Staatsgefete und beobachtet es bemgemäß mit erhöhter Aufmertfamteit. Run beginnen bie Berfuche es zu verbieten, ju befdranten und in milbere Bahnen ju leiten. Dan bat biefe Bestrebungen in zwei Berioben eingeteilt, zeitlich von Ditte bes 16. Sahrhunderts bis zur frangofischen Revolution, und von der Revolution bis zur Gegenwart. Als bas beite Mittel zur Berhinderung ber Duelle fah ber frangoniche Abel bie Bericharfung ber Strafen fur Beleibigungen an und petitionierte in biefem Ginne icon 1560 an bie Rrone. Die Rechtsfrage, bie nunmehr faft vier Jahrhunderte erortert wird, wie namlich bie Duelle au unterbruden feien, tritt mit ben Orbonnangen Rarls IX. und einem Chift von 1566 ins Leben, in welchem ben hochften Burbentragern von Frantreich gemiffe Ausgleichsrechte bei wortlichen Beleibigungen (burch ben Borwurf ber Luge) übertragen werben; es find bas Reime ehrengerichtlicher Befugniffe übrigens, Die geeignet find Die Below'iche Darftellung, als hatten bie Ronige von Frankreich die Duellmanie mit allen Mitteln gerabezu grokgezogen, zu miberlegen. Aber neben allen Borbeugemakregeln burch

Bermanifcher Reitergweikampf.

Unterdrüctung, Berfolgung ober Milberung der Duellgebräuche geht eine geheime Macht daher, eine Stimme, welche den Königen und Gefetgebern zurust, daß diese Selbsthilfe ihre Ursach in der mangelhasten Gerichtsverfassung habe, daß im Duell ein ehrenhaster Grundgedanke vorsanden sei, den man nicht absolut verwersen, nicht mit dem Tun und Besen eines anderen Berbrechens verwechseln solle. Daher denn die aufsällig geringe Wirssamteit der zahllosen Rerordnungen der solgenden Jeiten. Die Ordonnanz von Blois von 1579 hat dadurch Bedeutung, daß sie das Beschreiten des Sewaltweges als Masseitätsbeleidigung kennzeichnet und badurch zu erkennen gibt, daß das Königtum in der Selbsthülfe eine Gesahr für sich und seinen Bestand erblicht, weil sie Kuhe und Sicherheit des Staates bedroht. Auch die vom Konzil von Trient verfügte Cysommunistation, die über die Duellanten zu verhängen sei, wirkte nur wenig, wie denn ja noch heute in katholischen Ländern die Duelle am häussigten sind.

Bieberholt murbe bie Tobesitrafe, verbunden mit Guterfonfistation. über bie Duellanten ausgesprochen, vollständige Chrengerichte gur Recht. ipredung in Beleidigungsigden murben eingefest, bod bie Duelle perminderten fich nicht. Dan hatte ben Abel Franfreichs vernichtet, mare man nach ber Strenge bes Gefetes verfahren. Go mußte man Gnade üben, und es foll Seinrich IV. 7000 Gnabenbriefe erlaffen haben. Run graffierte alfo unter einem auten Ronia die Manie ebenfo, wie unter ben Balois, die und beren Gunben Belom allein fur biefen epidemifchen Berlauf verantwortlich machen will, und es ift eine Lehre fur alle Beiten, bag mit gewaltsamen Represfalien auf biefem Gebiete nichts erreicht wirb. - Der lettgenannte Ronig führte fogar, ale er feinen anbern Ausweg fab, wieber gefchichtlich gurudgreifend, die Inftitution bes erlaubten Zweitampfe ein, ohne bamit jeboch bie bestehenden Buftande fur lange ju andern. Auch bie gum Teil brafonifchen Reformen ber Rachfolger ermiefen fich als vergeblich, bis unter ber zweibeutigen Saltung Louis XIV. Die Duelle endlich mertlich abnahmen. Durch Gewohnheiterecht hatte fich allmählich ber Begriff ber beschränkten "Satisfattionsfähigfeit" entmidelt, ber nur fur ben Abel und biejenigen Berfonen galt, bie bas Recht hatten, ben Degen zu tragen. In engem Unichlug baran bilbete fich ein gemiffer Ehrentober, ber, auf bem point d'honneur fußend. Ehrgefühl und Dut mohl ftutte, aber auch zu Außerlichfeiten und Renommistereien verführte. - In Deutschland entwidelt fich die Satis. faltionsfrage gang ahnlich, wenn auch fpater. Bis Mitte bes 16. Jahrbunderts finden mir nichts von Duellen aufgezeichnet, weil ihre Straflofigfeit fie unintereffant machte. Dit ben fich haufenben Erlaffen vom Ende bes Jahrhunderts tonnen wir auf eine hobere Duellhaufigfeit ichließen, ohne baß die frangofischen Tollheiten barum nachgeabmt murben. Guftav Abolph ging icharf gegen bie 3weitampfe por, bie feiner im Felbe ftebenben Armee besonders Gefahr brobend maren, und feste fein Generalfriegsgericht zugleich als für jedermann perbindliches Ehrengericht ein. Das Reich gibt erft 1668 ein "Reichsgutachten" heraus, bas Todesftrafe gegen Duellanten verfügt,



Bans der Centonia · Freiburg.

eventuell auf Totschlag erkennen will, und Entsetzung von Ehren, Würden, ja schließlich die Verweigerung des christlichen Begrädnisses androßt. Etwas früher hatten Österreich und Brandenburg ähnliches verfügt. Aus den Artikulsdriesen sür die schwedigen, danischen, holündischen und schweizer Kriegsvölker läßt sich klar die Absücht der betressend Rriegsherrn erkennen, daß das Duell den Soldaten unter Umständen zu erlauben sei. Friedrich III., Kursürst von Brandenburg, geht in dem "Edict wider die Duella" von 1688 dem Übel von entgegengesetzer Seite zu Leibe, indem er nämlich unter Sinweis auf die Junahme der Ehrenhändel auss strengte sede Art von Beleidigung, sei es in Worten, Mienen oder Taten, verdietet und arge Strasen im Juwiderhandlungsfalle androh. Er will auch niemals Gnade walten lassen und verdietet ausdrücklich das Einreichen dies bezüglicher Gesuche.

Dieser große Auswand hatte wieder nur negativen Ersolg; Heimlichseit und Berschweigen konnten über das slotte Weiterbeitehen der Duellzewohnbeit nicht hinwegtäuschen. Unter Friedrich Wilhelm I. von Preußen fällt 1713 die letzte Spezialversügung dieser Art vor Einsührung des allgemeinen Landrechts. Sie enthhält mancherlei Inkonsequenzen, indem sie einmal anterlennt, daß in gewissen Fällen ein Duell unvermeidlich sein kann, aber dennoch beim Tode einer Partei den Gegner nach gemeinem Recht, nicht nach dem Duellausnahmegesch bestraft wissen will, während sie anschliebt nach dem Priegkartisel von 1713 bedrohen linterossiziere und Soldaten, wenn sie im Duell töten sollten, geleichsalls mit Entleibung durch Hängen.

Auf ben beutschen Universitäten waren seit ben wilben breißigjährigen Kriegszeiten die Duelle immer mehr in Rausereien ausgeartet, die zu Ende bes 18. Jahrhunderts in dem mehr äußerlich rüden Treiben der Renommisten ausklangen.

Die zweite Beriode ber Duellentwidlung, - pon ber frangofischen Revolution, bis gur Gegenwart, - fest mit ber erftaunlichen Wendung ein, welche die Duellangelegenheiten mabrend ber Repolution nahmen, eine Benbung, Die von ben Bertretern ber neuen Ibeen am allerwenigften erwartet war und die fpater, fomohl rechtlich wie fogial genommen, fich bedeutfam aukerte. Die Gefengeber bes Repolutionszeitalters mußten in Ronfegueng ihrer Ibeen bafur halten, bag mit ber Aufflarung bas Duell von felbit aufhoren murbe, zumal mit Abichaffung bes Abels und feiner Borrechte. fie am Ende im Sturm ber Ereigniffe an Dinge von weit hoberer Bichtigfeit zu benten hatten, fo ertlart biefe Außerlichteit bas merfmurbige Faftum, baß sowohl im Code penal von 1791, wie auch im Code de Napoléon von 1810, das Duell mit keinem Bort ermannt wird. Da fomit Duelle meder ale Berbrechen gefennzeichnet, noch ihre Folgen unter Strafe gestellt maren, fo befannten bie Berichtshofe, wenn aftuelle Falle an fie herantraten, folgerichtig ihre Richtzuftandigfeit, und fomit blieb bas Duell in Frankreich volltommen ftraflos bis 1837. Runmehr bebiente fich auch ber britte Stanb

mit Borliebe bes Duells und die Revolution hatte somit in biefer Sinficte

Bie nun bas Duell fich breiter Boltstreife erft bemachtigt hatte, nimmt es auch nicht weiter Bunder, daß es in der republitanifchen und fpater faiferlichen Urmee auch unter Unteroffizieren und Gemeinen Gitte und baufig geubt murbe. Rapoleon felber hatte wenig Interesse bieran, er lieft bie Dinge ibren Lauf geben und nur, menn ibm eine Smiftigfeit ftorend murbe. erfolgte ein Dachtfpruch feinerfeits. Rach feiner befinitiven Riebermerfung machte fich ber Ingrimm feiner Offiziere in Bropotationen ber feinblichen Dffigiere und ber Ronaliften Luft, es ftanben fich zwei Dffigiertorps und amei Abelstlaffen, alte und neue, in Franfreich gegenüber. Co murbe pon ben Bonapartiften ber 3meitampf geradegu fportmäßig betrieben, und bie Duelle häuften fich wieber, wie fie auch in ben literarischen Rreisen als mertwürdiges Erbe ber Repolution maniegrtig in ben erften 30 Sabren bes 19. Sahrhunderts anmuchfen. Und wie noch heute murben auch bamals. wenn befonders aufregende Falle Die öffentliche Deinung ftart erregten, Die Rufe nach Abwehr und Unterbrudung allgemein, und fo murbe benn auch nach langen Borarbeiten 1837 pom Kriminalfenat bas Duell wieber als ftrafbar erffart, Die Cachlage aber bamit feinesmeas einmanbefrei flargeftellt. die bewegende Frage nicht gelöft, sondern nur perschoben. Auch in der Folge blieb es halt beim Alten, fast ausnahmslos nahmen die Berichte bei ber Strafverfolgung milbernbe Umftanbe an, wie auch bie Strafen felbit febr gelinde ausfielen.

Das allgemeine Landrecht in Breuken, wie porber ermahnt, bezeichnete das Duell ale befonderes Delitt, mandte aber bei ungludlichem Ausgang bie fur Dorb, Totfcblag ufm. beftimmten Strafen an, auch maren Getunbanten und Beugen ftraffallig. Die Strafen murben meiftens im Gnabenmege herabgefett. - Durch bie allgemeine Behrpflicht murbe ber Offigiers. ehrenbegriff in meite Rreife perbreitet. Landmehr- und Referveoffiziere pereinigten gleiche Unschauungen in Chrenfachen mit bem attiven Offizierftanb, benn, mie Grb. Baulfen (Guft. b. Ethit) fagt: "Gin Dffizierforps tann nicht befteben aus Offizieren, Die fich fclagen, und folden, Die fich nicht fclagen." - Dbichon fich bas Duell innerhalb ber Armee in fehr magigen Grengen hielt, ergriff Friedrich Bilhelm IV. gleich nach feiner Thronbesteigung mit Gifer ben Gebanten ber Ginrichtung von Chrengerichten, Die benn auch 1843 burch zwei tonigliche Berordnungen guftande tamen und ben richtigen Bebanten burchführten, die Dffiziertorps felbft als Chrengericht einzuseten. Das im Jahre 1851 gur Ausgabe gelangenbe Alla, Breuf. Strafgefetbuch meift bem Duell in feinen bezüglichen Baragraphen querft eine besondere Stelle unter ben Bergeben an, indem es gnerfennt, bag bie Impulie, aus benen bas Chrenduell hervorgegangen mar und melde auf fein Fortbefteben einwirten, nicht außer acht gelaffen werben burfen. Angefichts ber fanatifchen, zeitgenöffifchen Angriffe gegen bie Conberftellung von Duell und Duellanten in ber Gefetgebung wird man fich gang befonders barauf befinnen, bag es

ausgezeichnete Rechtslehrer waren, die nach Überzeugung und gewissenhafter Forschung zu biesem Resultat gekommen sind. — Eine Bermehrung der Duelle in Deutschland ist nicht zu konstatieren seit dieser Ausnahmestellung vor dem Geseh, auch tritt ein Ilnterschied in Armee- und Zivilkreisen nicht besonders hervor. Bom Mai 1874 batiert eine neue Berordnung Kaiser Wilhelms I. über die Ehrengerichte der Offiziere im preußischen Seere, aus der wiederum, wie aus den hier angezogenen früheren Äußerungen preußischen Vonarchen zur selben Sache, zu ersehen ist, daß der Kaiser das Duell möglichst eingeschränkt sehen will, aber von einer Berwersung desselben weit entsternt ist.

Der Ctand ber Duellangelegenheiten in ber Gegenwart auf ben Univerfitaten, im Seere und in ber Befellichaft ift bem Lefer vertraut und es erübrigt, in weitere Musführung in biefem Bezug fich einzulaffen. Wie E. Sadel einmal baran erinnert, bag unfere Befte ber alte Rurag ift, in unferm mobernen Frad mit Aufschlägen und Rudenknöpfen Refte alter Kriegstracht fich zeigen und fich fomit auch im launifden Bechfel ber Doben bas Gefet bes Beharrens außert, fo halten wir auch in porftebenben Musführungen ein gemiffes Beharrungsgefet, und bamit eine entfprechenbe Bleichartigfeit und ben tatfachlichen Busammenhang in ber Geschichte bes 3meitampfes für ermiefen. Go oft es in ber geschichtlichen Entwicklung bes Bweitampfes ichwierig und von ben Gegnern bestritten ift, einen Bufammenhang ber verfchiebenen Epochen zu tonstatieren, hilft uns biejenige geschichtliche Methobe, Die auch mit ber inneren Bahricheinlichkeit ber Dinge rechnet, aus allen Zweifeln. Und aus biefer Gefchichtsauffaffung heraus erbliden wir einen inneren, ber Bolfspfnche nach tief gegrundeten Busammenhang von jener altesten Gehbe ber germanischen Sippen, Die auch por Bericht gu Recht verhilft, über ben gerichtlichen Zweitampf, ber gum Drbal fich manbelt, hinaus jur Fehbe bes Abels und ber privilegierten Stanbe mit Beihilfe ihrer Mannen, bis zum combat au champ clos, ber por Fürftenthronen fich abfvielt. bis enblich zum mobernen Duell. Banbel ift, wie in allem Menichenmefen, auch die Seele biefer Entwidlung. Benn bie alte Burichenicaft in ihrer Grundverfaffung noch vier Rategorien ber Satisfattions. fabigen benennt, fo fteben wir heute (Chrengefet b. D. Burichenfch, Entw. Gottingen 1901) auf bem Standpuntt, bak ein jeber Satisfattion erhalt. bem bas volle Bewußtfein von bem Bert ber Chre zu eigen ift. Diefen Standpunkt teilt gegenwärtig auch bie Militarbehorbe. - Benn weiter Enbe 1902 bie Deutsche Buridenschaft in bem großen Rampf fur Die Anmenbung ber blanken Baffe poranging, fo bedeutet biefe Bewegung in ihren Refultaten wieberum eine Banblung in Zweifampfsangelegenheiten. Der großen Dffentlichkeit find biefe Fragen übrigens gleichgiltig, und bas Duell ift tein Brivileg einer Rafte, bas in bie Rechtsfphare anderer eingreift. Je feltener grobe Ehrverlegungen und Schabigungen ber Familienehre merben, je barter fie bas Gefet ahnbet, um fo feltener werben bie Duelle. Aber bie in tiefftem Grunde murgelnde Anschauung von ber germanifden Baffenfreudigfeit moge unserem Bolfe immer erhalten bleiben und es berührt erfrischend, wenn sich dieser Tage 3. B. ein alter Jäger äußerte, wie folgt: "Zum Manne gehört die Wasse, darum lausen auch die Weißelute immer ben Mannsleuten nach, die eine Wasse tragen. Denn die wissen, wie der richtig Mann sein soll. Raturgeset bleibt Naturgeset, bagegen belfen 10 000 Jahre zahmiter



Aaus der Alemannia · Freiburg.

Bivilisation nicht. Die Gewohnheit, eine Basse zu führen, gibt bem Manne eine große gesellschaftliche Sicherheit. Es kann ihm kommen wer da will, was ist er mehr? — boch bloß auch ein Mann." — Und Treitsche sagt (Politik Bb. II): "Das Duell ist in einer demokratisierten Gesellschaft bie letzte Schranke gegen die völlige Verwilberung der geselligen Sitte" — ein

Wort, bas in der Zufunst noch einmal mehr Beachtung finden durste, als zu seiner Entstehungszeit. — Der deutsche Burschenschafter mag sich bei seiner Stellungnahme zur Duellrage mit Jug der Baffen bedienen, die die alten Burschenschafte D. Treitschle und Friedrich Paulsen ihm geschmiedet haben. Und damit dem Distorier und dem Philosophen in würdiger Dreiheit auch noch der Dichter zugesellt werde, seien schliegend die schönen Berse des Burschenschafters Morib Graf v. Strachwih hergesett:

Ber je ein Schwert mit Sanden griff, Bem je ein Schwert im Diebe pfiff, Ber je der Klinge fest und traut Ins zorn'ge blaue Ang' geschaut.

Der nimmt den Streich und racht fich gleich, Und galt es Erd' und himmelreich Für icharfes Bort den icharfen Stahl, Und galt es Fluch und höllenqual.





### Dom Stipendienwesen.

Bon Dr. Seing Botthoff (Rhenania), DR. b. R.

as ift ein Stipendium? - Ber bas nicht miffen follte, es aber gern recht genau miffen mochte, braucht naturlich nur im Ronversationslexiton nachzuschlagen. Da findet er beispielemeife im großen Brodhaus: " Stipen. bium (lat.: Cold, Lohnung, Tribut), Gelb ober andere Dinge (Solg, Tud ufm.), wodurch Ctudierende ober Schuler anderer Lehranftalten (Stipen. bigten) aus milben Stiftungen, Staats- ober Stadtfaffen ober Bripatfonbs auf eine bestimmte Beit unterftutt merben". Richts weiter; feine Ungabe einer Quelle, aus ber man nabere Belehrung icopfen tonnte. Auch im "Dener" fteht nichts bavon. Alfo, folgert vorschnell ber Laie, gibt es feine "Quellen", gibt es feine "Literatur" gur Stipendienfrage. Bielleicht boch. Riehen mir die anderen großen Cammelmerte zu Rate; "Bas muß ber gebildete Denich pon ber Gleftrigitat, pon ber Bienengucht, pom Reichstaasmah'recht ufm. miffen?" ober "Bedermann fein eigener Rechteanwalt, Tifchler, Urgt. Schornsteinfeger ufm." ober wie fonft bie Titel lauten. Da ftogen wir auf eine verheißungevolle Chrift: "Bo und wie erlangt man ein Stipendium?" pon Dr. Beinrich Rube (Berlin 1899, Berlag pon Sugo Steinig). Trop bes ungemein "praftifchen" Titels und trop bes iconen Bormortes, in bem ber "Berfaffer" fich an bie "Taufenbe von Giubierenben" wendet, die "auf ben Benug von Stipendien angewiesen find", enthalt bas Buch nichts weiter als eine Bufammenftellung von allen möglichen Stipenbien. Bei einer Aufgahlung von reichlich 1000 Ctipenbien ift es trot ber "Benutung amtlicher Quellen" burchaus unvollständig und zeichnet fich por anderen ahnlichen "Berfen" nur burch feine Reuheit aus. Bon biefen find mir befannt geworben eines von Dr. Dag Baumgart (Berlin 1885), eines von Bg. Befiner (Blafingiche Buchhondlung, Erlangen, Preis 1 M) und eines pon einem Univerfiiatebeamten (6. Aufl., Guftap Fod, Leipzig, Breis 2 M), tas auch Diterreich und bie Comeig umfaßt und auch die notigen Bemerbungeformulare enthält.

Außerbem gibt es Zusammenstellungen für einzelne Hochschulen, und zwar amtliche für Breslau, Freiburg, Gießen (in Borbereitung), Hostod, Charlottenburg, Stuttgart; serner Ausgaben sür Breslau von Meister, Greisswald von Gesterding, Göttingen von Pauer, Jena von Zwez, Leipzig von Melger, Dresden von Scheffler. In anderen Büchern sinden sich Rachrichten über Stipendien sür Berlin (Daude: Die Universität Berlin), Straßburg (Hausmann: Die Kaiser Bilhelms-Universität Straßburg, ihre Entwicklung und ihre Bauten), Tübingen (Faber: Die württembergischen Familiensssitungen), Bürzburg (Cytel: Die Julius Mazimilians-Universität Bürzburg und ihre Institute). Die genauen Titel usw., mit denen ich den Lefer nicht langweisen will, istelle ich Interessenten auf Berfügung.

Im übrigen ist man angewiesen auf die Zusammenstellungen, die sich in "Borichristen für die Studierenden" (Kiel), "Bestimmungen detressend bas Studium" (Rostod), "Ehronit" (Bonn, Münster) bezw. "Bericht" (technische Hohle Wünchen), "Rrogramm" (Braunschweig, Darmstadt, Hannover, Karlsruhe), "Bersonalverzeichnis" (Tübingen) sinden. Auch die Universitätskalender enthalten meistens die wichtigsten Angaben (aber auch nur diese über Stipendien. Einige Hochschulen haben mir auf Anfrage ausdrückschweitelt, daß gedruckte Jusammenstellungen oder Schilderungen ihres Stipendienwesens nicht bestehen, so Wardurg, München (Universität), Aachen.

Bafrend so die Grundlage jeder Beurteilung, die Kenntnis der Tatsachen schon eine lückenhaste ist, namentlich bezüglich der Hamilienstistungen sund swar so lückenhast, daß sich für manche Stistung tein Bewerber sindet), sehlt es vollständig an einer Bearbeitung des Stipendienwesens. Und doch ist eine solche Bearbeitung die notwendige Boraussehung für eine Beurteilung. Die meisten Menschen ahnen ja gar nicht, welche Hülle von Erscheinungen unter dem Begriff Stipendienwesen zusammengefast ist. Die bunte Manniasalkiaseit kann im solaenden nur anaedeutet werden.

Die verschiedensten Arten von Unterftupungen muffen gu ben Stipenbien im weiteren Ginne gerechnet merben: Auker ben Stipenbien im engften Sinne, b. h. baren Gelbunterftugungen fur bas Studium, gibt es Reife ftipendien fur Reifen, die entweder ber Ausbildung bes Stipendiaten ober auch bestimmten miffenschaftlichen 3meden bienen; Eramensftipenbien, die bedürftigen Randidaten die Ablegung einer toftspieligen Brufung erleichtern follen; Pramien und Breife fur die Lofung einer miffenschaftlichen Breisaufaabe (vielfach besteht biefer Breis in einem Reifestipenbium); Bufduffe gu ben Roften miffenfchaftlicher Erturfionen mit ben Projefforen (Darmftadt); Unterftugungen fur bie Unschaffung von Lehrmitteln ober für die Ableiftung bes einjährigen Freiwilligen bienftes (Dresben). Gerner Raturalftipendien: Freitifche (Konvitte); Freibetten (z. B. Salle; in Berlin gibt "Agnes Zeitlers Randidatenheim" "freie Bohnung, Beigung und Licht"); freie Bflege in Rrantheitsfällen. Die in fruberen Jahrhunderten vielfach üblichen fonftigen Raturallieferungen (namentlich Solz) burften beute taum mehr porfommen. Schlieflich ift bierbin auch ber vollftändige ober teilweise Erlaß der Kollegsgelber zu rechnen, der vielsach mit dem Bezuge eines Staatsstipendiums verbunden ist (z. B. in Hannover und Stuttgart).

Die Mittel zu ben Stipenbien werben aufgebracht entweber vom Staate ober von Stabten und fonstigen Berwaltungeforpern; ober von

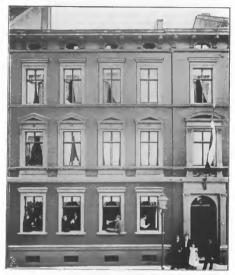

Bans der Salingia-Balle.

Brivaten; und zwar handelt es sich hier entweber um Stiftungen, die ein einzelner bei besonderen Gelegenheiten zu seinen Ledzeiten macht, oder um Bermächnisse auf den Todeskall, oder um Sammlungen, die zur Erinnerung an einzelne Persönlichseiten oder de seisselne Gudesenheiten (Zudelseiern, 3. B. heidelberg, Stuttgart) veranstalltet werden. Teilweise werden die Ilnterstützungssonds auch von den Studierenden selfte ausgebracht. So wird 3. B. in Berlin von jedem mit den Kollegsgeldern 1 M für einen "allgemeinen Studentensonds" eingezogen; an der Münchener technischen hochschale wird "ein Biertel von den Unterrichtsgebühren zu einem Stipendiensonds für die Studierenden" verwandt.

Die Berleihung ber Stipendien liegt für die behördlichen und staatlichen Unterstühungen regelmäßig bei diesen Behörden. Für alle anderen ift die "Rollaturbehörde" entweder eine afademische (Rettor, Senat, Fakultät, eine besondere Stipendien- oder Benefigienkommission um.) oder eine staatliche bzw. städtische (Ministerium, Konsistorium, Magistrat usw.) oder der Borstand irgend einer anderen Stiftung bzw. ähnlichen Ginrichtung. Oder fchließlich es ist eine eigene Stelle (Borstand, Ausschuß, Komitte usw.) geschaffen.

Die Bahl ber Stipenbien an ben einzelnen Sochichulen ift naturlich außerordentlich verschieden und hangt von der Große, Urt, dem Alter, der Beichichte ber einzelnen ab. Die Rubeiche Busammenftellung enthält fur Berlin 116, Breslau 191, Bonn 8, Konigsberg 36, Munfter 5, Seibelberg 5, Riel 16, Greifsmald 10, Roftod 11, Salle 40, Göttingen 11, Jena 43, Strafburg 9, Munchen 8, Freiburg 36, Tubingen 25, Leipzig 71 von ben Universitäten zu verleihende Stipendien. Die Brogramme ber technischen Sochiculen führen auf in Machen 7, Charlottenburg 18, Braunichmeig 9, Darmftabt 15, Dresben 23, Rarlerube 10, Sannover 12, Stuttgart 7. Dieje Bahlen haben aber wenig Bedeutung, benn es tommt bagu bie oft uberwiegende Angahl berjenigen Unterftugungen, Die nicht von ber Sochichule, fondern von anderen Stellen verlieben merben. (Go enthalt bas amtliche Bergeichnis von Salle rund 100, bas von Roftod 23, ber Univerfitats= talender von Beibelberg 32 Stipendien.) Außerdem merben aus einzelnen Stiftungen und ftaatlichen Fonds eine großere Ungahl von Stipenbien verlieben (namentlich Staatoftipenbien und allgemeine Universitätoftipenbien). Schlieglich' find in ber angeführten Busammenftellung garnicht berudfichtigt Erlangen, Biegen, Burgburg (mit 17 Stipendien), Marburg. Raberen Aufichluft ergeben die Abrechnungen ber Sochschulen über die in jedem Jahre geleifteten Betrage. (3m letten Jahre gahlten an Stipendien, Unterftugungen und Pramien Charlottenburg 25 775 M, die technische Sochschule Dunchen aus bem Stipenbienfonds 79 342 M, an Staats. und Rreisstipenbien 17 580 M, aus Stiftungen 12 155 M.) Doch werben auch von biefen Aufstellungen nicht alle Stipendien erfaßt. Gine zusammenfaffende Darftellung biefer Bahlen haben wir fur Preugen. Ghe ich barauf eingehe, mogen noch einige allgemeine Bemerfungen Blat finden.

Das Alter ber Stiftungen ist natürlich äußerst verschieben. Auch jett noch werden in jedem Jahre neue errichtet. Daneben sinden sich sehr ehrwürtige, die auf mehrere Jahrhunderte zurückschauen. Die Errichtung von Freistellen bei den Universitäten (bis zu je 150) auf Kosten von Kirchengütern oder Gemeinden ist wohl auf das mit der Resormation verdundene Aufhören der kirchlichen Pründen zurückzusühren, da infolge dessen in der protestantischen Kirche vorwiegend arme Leute sich dem geistlichen Berufe zuwandten.\*) Aus dem 16. und 17. Jahrhunderte stammen eine Reiße noch

<sup>\*)</sup> Emil Reide: Lehrer und Unterrichtswesen in ber beutschen Bergangenheit. Leipzig 1901, €. 84.

jett bestehender Stipendien, so namentlich in Halle, beifen Berzeichnis auch eines aus bem 15. Sahrhundert aufweift.

Auch in der Höhe der Unterstützungen zeigen sich ganz erhebliche Unterschiede, von 30 und 40 M bis zu 1200 M jährlich. Der durchschnitsliche Betrag ist wohl 2—300 M jährlich. Berließen werden die Stipendien entweder auf ein Semester oder auf ein bis mehrere Jahre, oder bis zum Ende des Studiums bzw. dis zur Abschlußprüfung, teilweise auch den der der werden ist ausdrücktich eine wiederholte Berleihung an dieselbe Berson mit oder ohne Beschränkung der Zeitdauer vorgesehen. Sinzelne Stipendien werden nicht in jedem Jahre verliehen.

Ber erhalt nun die Stipendien? Das ist die wichtigste Frage. Die Universitätszitipendien, die uns allein hier angeben, sind natürlich in erster Linie für die Studenten da, doch gibt es auch Stiftungen für Dozenten (3. B. in halle 5 königliche Stipendien von je 240 M. jährlich für "würdige Krivatdozenten"), Witwen und Baisen, Hochschute, Wärter von Kliniten usw. (in hale namentlich zur Gewährung von Erholungsurlaub). Eine Michgung von allem stellt die Hossmanniche Stiftung in hale von 1742 dar, deren Zinsen "insonderheit für arme Bitwen und Baisen der halleschen Frossforen, Universitätsbeamten und Unterbedienten, auch wohl nach Besinden sirt arme Studierende zu verwenden" sind.\*) Der Kreis der Stipendiaten wird durch die Stiftungsbestimmungen nach den verschiedensten Seiten beschränkt. Stipendien, die allen Studierenden im Deutschen Reiche gleichmäßig ossen der kohnen Womente kommen in Betracht:

- 1. Die Sochicule. Die von ben afabemischen Behörben zu verleihenben Stipenbien find regelmäßig nur fur bie Studenten ber betreifenben Hochschule bestimmt. Alle anderen öffentlichen oder privaten Stiftungen gelten entweder für eine oder fur mehrere bestimmte oder fur alle hochschulen einer beitimuten Art.
- 2. Die Seimat. Die staatlichen Stipenbien sind in der Regel nur sur die eigenen Landestinder, und zwar entweder für die, welche die Staatsangehörigkeit besitzen, oder für die, welche innerhalb des Staates gedoren sind, oder sur die, deren Stern dort wohnen. In ähnlicher Weise gelten die städtischen, Kreis- usw. Stipendien nur für solche, welche in dem betreffenden Gebiete geboren sind, wohnen oder die Schule besucht haben.
- 3. Die Religion. Die theologischen Stipenbien find mohl jum größten Teile nur fur eine bestimmte Konfession; auch andere Privatstiftingen

<sup>&</sup>quot;) Manche Stipendien sollen auch abwechselnd an verschiebene Klassen verlieben werden, so die Ballwißiche Stiftung von 1775 zu Halle: "1. auf 8 Jahre
einem armen, von dem Stifter oder seinem eheltigen Leibes-Leiens-Erben vorgeichlagenen Studierenden, hierauf 2. auf 4 Jahre einem in Bittenberg-Halle studierrenden Sohne eines armen Professors an dieser Universität. 3. auf 8 Jahre der
bedürftigen Bitwe eines Arosessors beier Universität".

schreiben vielsach evangelisches ober katholisches Glaubensbekenntnis vor. Zahlreich sind namentlich die speziell judischen Stiftungen (an der Berliner Universität über 80).

4. Bermandtichaft. Privatftiftungen find haufig ausschließlich ober vorzugsweise fur eine einzelne Samilie, Rachtommen ober Bermanbte bes



Baus der Dresdenfia-Ceipgia.

Stifters ober ber Berfon bestimmt, zu beren Gebächtnis die Stiftung errichtet ist. hierher gehören auch Stipenbienfür Ablige.

5. Fatultat. Über bie Berteilung ber in Breuken gemährten Unterftütungen auf Die einzelnen Satultäten geben bie unten. ftehenben Bahlen nabe. ren Mufichluß, Cbenfo wie bei bem' Auteil ben aefamten Unterftükungen haben auch bei ben Conberftipenbien fur eingelne Satultaten bie Theologen bas Ilbergemicht, fomobl abfolut wie relativ. Den geringften Unteil haben bie Suriften, meil bie Stifter pon ber richtigen Ermäauna ausgeben. baß bem Stubium der Rechte fich mohl nur menige "Bedurftige" zumenben.

6. Schule. Somohl private wie städtische Stiftungen gelten manchemal vorzugsweise für ebemalige Schuler bestimmter Anftalten.

Die unter 4 und 6 genannten Bedingungen find meift, die anderen auch jum Teil nicht zwingend, sondern gewähren nur den betreffenden eine Bevorzugung vor anderen Bewerbern.

Unter ben Boraussethungen und Bedingungen fur die Berleihung eines Stipenbiums find ferner ju nennen:

- Beburftig feit: Richt in allen, aber in ben meisten Fällen, namentlich bei staallichen, stäbtischen usw. Stipenbien, stels bei Erlaß bes Kollegsgelbes; nicht bagegen bei Prämien für Preisarbeiten und meist auch nicht bei Reiseftivenbien.
- 2. Burbigfeit: Ramentlich die alteren Stiftungsurfunden legen Rachbrud auf fittliche und religiofe Burdigfeit. ("Ginem armen Studierenden, fo Gott fürchtet"; bestimmt die Dreisigische Stiftung von 1753 in Halle.)
- 3. Fleiß: Bielfach wird auch ein gewisses Waß von Fleiß und Kenntnissen zur Vorbedingung gemacht. Bei den Preisausgaben ist die wissenschaftliche Leistung selbstverständliche Boraussekung des Preises. Auch die Reiselstigen werden größerenteils auf Grund einer größeren Arbeit oder eines guten Examens erteilt. Aber auch bei den übrigen Unterstühungen ist es häusig vorgeschrieben, daß der Bewerber beitimmte Borlesungen belegt oder belucht haben muß; daß er eine bestimmte Anzahl von Semestern dereits an der Hochst war und darüber ein Fleißeugnis beidringt; daß er an bestimmten Seminarübungen teilniumit; daß er in seinem Reiszeugnis die Gesamtzensur 1 oder 2 hat; daß er deim Abgange von der Schule die beste lateinische Red gehälten hat; daß er zur Bewerbung eine schriftliche Arbeit vorlegen oder unter Klausur ansertigen oder auch eine mündliche Brüfung ableden muß.
- 4. Bielfach muffen auch die Stipendiaten Berpflichtungen für die Jutunft übernehmen, so namentlich die Bolleven ber Naifer-Wilhelms-Atabemie
  für das militärärztliche Bilbungswesen zu Berlin (Pepiniere) die Berpflichtung, 8 Jahre als Militärärzte zu dienen. Einzelne theologische
  Stipendien sind nur für Wissionare; usw. Die Berwendung ist nicht nur
  bei Reisestipendien und solchen zur Beschaffung von Lehrmitteln vorgeschrieden,
  sondern gelegentlich auch bei anderen. So ist das Gördesche Prämien-Legat
  in Berlin "für den siesigisten und sittlichten Studierenden zu einem bebentenden Buch ober für die auf Gördes Jubistaum geprägte Redaille". Hierher
  gehört auch die vorsichtige Bestimmung der Sigismundschen Stiftung von
  1706 zu Halle, die im amtlichen Berzeichnisse durch Sperrdruck hervorgehoben ist: "Das Stipendium darf nur einem Studierenden verliehen
  werden, der zuvörderst von den Stipendiengeldern seine Borlesungshonorare
  beradbt".
- Die Unterstützungen werben ja in ber Regel auf furze Zeit gemährt und nicht erneuert, wenn eine ber notwendigen Boraussetzungen beim Stipenbiaten nicht mehr besteht. Bereinzelt ist aber auch eine Entziehung des gemährten Stipenbiums vorgesehen, "wenn der Beliehene sich der Bolitat bieser Stistung unwürdig gemacht hat" (Hannover, Karmarsch-Stistung). Endlich enthalten manche Stissungen auch besondere Regeln, was mit den Erträgnissen zu machen sei, falls tein geeigneter Stipendiat sich sinder. hier ist eine Berwendung zugunsten anderer Gesellschaftskreise (Beannte, Witwen usw.) vorgeschrieben, dort die "Anschsung nüchlicher Lehrmittel" (Dresden). Wo feine Borschriften bestehen, werden die Jinsen zum Kapitale geschlagen. Auf

folde Beise find manche Fonds mit beschränttem Bewerberfreis gang erheblich über ihren ursprünglichen Betrag hinausgewachsen.

Ich erwähnte oben icon, daß es eine flatistifche Bearbeitung der preußischen Stipendien gibt. In der "Zeitschrift bes toniglich preußischen itatiftigien Burcaus" veröffentlichte 1902 Erich Beterfilie eine Abhandlung iber Universitätsbesuch und Studentenschaft, die auch Angaben über Untersitütungen enthält.

Bei ber bekannten, wenu auch bedauerlichen Abneigung ber meisten gebildeten Menichen gegen Zahlen versage ich es mir, naher auf die Eingeleiten biefer Statistit einzugeben, und gebe nur eine ganz gebrängte Zusammenktellung ber wichtigften Zahlen, aus ber bervorgeht:

- 1. Die Zahl der Benefiziaten ist gefunten, bei den Richtpreußen nur relativ, bei den Preußen auch absolut, der Betrag der gemährten Unterstugungen bagegen sowohl absolut wie relativ gestiegen.
- 2. Am stärfsten mit akademischen Benefizien versorgt sind die theologischen Fakultäten (die allein auch eine Zunahme der Benefiziaten ausweisen), viel weniger die medizinische und philosophische, am wenigsten die juristische.
- 3. Ein starter Unterschied in der Berforgung der Studenten mit und ohne preußische Staatsangehörigkeit tritt in der katholischehoologischen (63 gegen 38 %) und in der medizinischen (29 gegen 14 %) hervor. Die Unterstützungen der Nichtpreußen bestehen in höherem Maße aus Stipendien als die der Preußen, daher ist der durchschnittliche Geldwert des Benefiziums bei jenen höher.

Jahl ber burch Stipenbien, Freinische, Erlaß ober Stundung des Honorars auf preusisichen Universitäten unterflützen deutschen Selbierenden und Geldwert der Unterstützungen (ohne Honorarstundung bez. Erlaß) durchichnittlich in einem Semester (B. - Breußen, R. K. - andere Deutsche).

| 3m Eurchichnitt<br>ber Gemefter | Bahl ber<br>unterftügten |       | Das macht<br>von je 100 |       | Gelbwert in Mart |        |   | für je<br>1 unterftüpten |       |  |
|---------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|--------|---|--------------------------|-------|--|
|                                 | ₽.                       | N. B. | P.                      | N. P. | ₽.               | R. B.  |   | B.                       | 9R. B |  |
| 1886/87 - 1891                  | 3864                     | 301   | 34,5                    | 21,1  | 380,663          | 45,928 | : | 145                      | 176   |  |
| 1891/92-1895/96                 | 3401                     | 298   | 32,8                    | 21,6  | 403,030          | 49,121 |   | 171                      | 190   |  |
| 1899 -1899/1900                 | 8595                     | 321   | 27,6                    | 18,3  | 416,818          | 54,155 |   | 176                      | 204.  |  |

Auf die einzelnen Fafultäten und Religionsbefenntniffe verteilten fich in den Halbiahren 1899 und 1899/1900 die Unterstügungen folgendermaßen, In jedem Semester erhielten Unterstügungen in ber

| ~ 4 4/7/              |  | über | haupt | pon je 100 | ftublerenben |  |
|-----------------------|--|------|-------|------------|--------------|--|
| Fatultät              |  | 83.  | N. B. | P.         | N. P.        |  |
| evangel.=theologijden |  | 660  | 87    | 57,6       | 52,9         |  |
| fathol.=theologifden  |  | 544  | 12    | 63,4       | 38,3         |  |
| juriftifden           |  | 570  | 57    | 14,6       | 11,3         |  |
| mediginischen         |  | 790  | 54    | 29,2       | 13,8         |  |
| philosophischen       |  | 1031 | 111   | 28,3       | 16,8.        |  |

Bon je 1000 beutschen Studierenden ftanben im Genuffe von

| Religion     |  | Stipe | enbien | Frei | tifchen | Sonorarftunbung ober Grlag |       |  |
|--------------|--|-------|--------|------|---------|----------------------------|-------|--|
| seetigion    |  | ₽.    | 92. B. | P.   | N. B.   | ₽.                         | R. B. |  |
| evangelifd)  |  | 164   | 164    | 81   | 40      | 125                        | 46.   |  |
| fatholifd) . |  | 137   | 86     | 42   | 5       | 290                        | 130   |  |
| jūbija       |  | 97    | 59     | 9    |         | 138                        | 17    |  |
| fonftige .   |  | 122   | 80     | 10   | -       | 82                         | 120.  |  |

Laffen fich nun aus biefen Rablen fichere Schluffe auf Die wirtschaftliche Lage ber Ctubenten gieben? - Um meiften fennzeichnend für die "Bedurftigfeit" ift nach Beterfilie bie Stundung bes Sonorars. Danach murbe aus ben porftebenden Bablen zu folgern fein, daß bie Ratholifen im allgemeinen ben am meniaften beguterten Rreifen entstammen, und baf bie Bahl ber Breugen mit Sonorarstundung in allen Ronfessionen ftart abgenommen bat. In Diefer Allgemeinheit ift Diefe Ertenntnis nicht neu. Beitergebende Schluffe find mit großem Digtrauen aufzunehmen, benn 1. enthalten bie herangezogenen Bahlen nicht nur die Sonorarftundungen, fonbern auch bie allerdings nicht febr gablreichen Sonorarerlaffe, Die nichts über Bedurftigfeit ausfagen, weil Salle von fabungsgemaker Sonorarfreibeit (Brofefforenfohne) mit einbegriffen find. 2. Die Gestaltung ber Bablen hangt mefentlich von ber Sandhabung ber Borichriften feitens der Universitätsbehörben ab. Diefe ift meder an allen Sochichulen noch zu allen Beiten gleich. 3ch mochte als febr mahricheinlich annehmen, daß ein nicht unerheblicher Teil bes Rud. ganges ber Stundungen auf grokere Strenge ber Beborbe gurudguführen ift. 3. Chlieflich wird boch nicht nur "Beburftigen" geftundet. Jeber fennt ficher mehr als einen Studiengenoffen, ber feinem mobilhabenben Bater bas Rolleggelb boppelt und breifach porrednete, es boppelt und breifach erhielt und tropbem fich ftunden lieft. Biefo bas? - Das ift einer pou ben "bunfelen Buntten" bes Studententums.

Roch weniger läßt sich aus ber Zahl ber Stipendien ein sicherer Rückschluß auf die Lage der Studierenden und deren Anderung ziehen, denn wiele Stipendien werden ohne Rückschlat auf Bedürftigkeit verliehen, und die Zahl der Studierenden im Berhältnis zur Zahl der Studierenden ist sowohl an den einzelnen Hochschulen wie in den einzelnen Fakultäten verschieden. Geht doch von einer kleinen norddeutschen Universität die sehr bezeichnende Sage, daß dort kein Theologe immatrikuliert wird, der sich nicht verpflichtet, mindestens zwei Stipendien anzunehmen. Andererseits gibt es an großen Hochschlußen, wie namentlich Berlin, sicher manchen Bedürstigen, der keine Unterstützung erhalten kann. Auch die Aufstaflung vom Stipendium ist nicht bei allen Studierenden die gleiche, und mancher scheut die Bewerbung, obsgleich er es nötig hätte. Schliehlich genießen sicher manche ein Familiender sonstig hätte.

So interessant und bantenswert also biese Statistit ist, so genügt fie bei weitem nicht für eine Erfenntnis und Würdigung bes Stipenbienwesens. Sie giebt ja gar feinen Anfichluß über die wichtigfte Frage: Ber erhalt bie Stipenbien? Belchen Bevölferungstreifen und welchen Berhaltniffen entstammen die Stipenbiaten? — Diese Frage lagt fich nur beantworten aus einem Studium ber Aften heraus. Als ich mich vor reichlich Indresrist einmal an alle Hochschuerwaltungen wandte, erhielt ich ziemlich übereinstimmend die Antwort: "Eine Einsicht in die Aften ist gern gestatte,



Simrocedenkmal in Bonn. Enthällt am 15. Juli 1903.

eine Berfendung ausgeschlossen." Bur Lösung ber Aufgabe wird es also wohl notig sein, daß sich an jeder Sochschule jemand bereit findet, nach einem gemeinsamen Plane die Stipendialsatten durchzusuchen. Ich wende mich zunächst hiermit an die Burschenschafter: Wer nimmt soviel Anteil an dieser für die gesamte Studentenschaft doch recht wichtigen Frage, daß er bereit ist, etwas Zeit und Mühe daran

Bu menben? Unter ben 3000 Studierenden und ben vielen in Universitätsitädten ansässigen Philistern follten sich doch die drei Dugend finden, deren
es zur bequemen Durchführung des Planes bedarf. Biel: für die "Burschenichaftliche Bücherei" ein grundlegendes Bertchen über ein ganz unbearbeitetes
Thema aus bem Studentenleden zu schaffen. "Benefizium": außer dem Bewußtsein und Ruhme, an einer nüglichen Ausgabe mitgewirtt zu haben, ein
angemessen Sonorar, nach der Leiftung der einzelnen verteilt.

Boraussichtlich wurde die Untersuchung sich beschränken muffen auf bie Stipendien, welche von ben Universitätsbehörben, und auf die, welche von anderen staatlichen und Rommunal-Behörben vergeben werben. Das genügt auch vollkommen, denn damit haben wir die größte und wichtigste Gruppe ersaßt, vor allem diejenige, bei der eine öffentliche Kritit berechtigt ift und auf die Braris Einfluß ausüben tann.

Gelingt es uns, in weitem Umfange die Tatfachen festguftellen, vielleicht auch einen Teil ber Stipenbiaten ins praftifche Leben binein zu verfolgen, so tonnen wir auf Grund bes Beweismateriales an eine Erörterung ber Stipenbienfrage geben; insbesonbere

- 1. Erfüllt das Stipendienwesen an deutschen Hochschulen den Zweck, den es vernünftigerweise haben kann: undemittelten Studiebildung und das Fortlommen zu erleichtern, ohne zur Bermehrung des gewiß nicht wünschenswerten sogenannten "geistigen Proletariates" beizutragen? Kann es diesen Zweck erfüllen? It die Organisation in Deutschland gut, oder empfiehlt es sich, auf eine Berminderung der nach jeder Richtung grenzenlosen Rannigfaltigseit hinzuwirten? eine größere Gleichmäßigkeit und Einheitlichkeit in der Leitung und Berteilung der Unterstützungen zu erftreben?
- 2. Jit die Handhabung der Stiftungssatzungen durch die Behörden richtig? erfolgt die Berwendung der Zinsen usw. im Sinne der Eftster? versolgt sie den vorhin genannten, einzigen berechtigten Zweck? Wieweit ist der vielsach erhodene Borwurf zu beweisen, daß manche Stipendien im engsten Kreise einer Beamtenklique vergeben werben? (Man hat mir den Ramen eines kleinstaatlichen Ministers genannt, bessen Sohn an der Landesuniversität ein nicht unbedeutendes Stipendium bezog!)
- 3. Belche Stellung nimmt das Kouleurstudententum, insbesondere die Burschenschaft, zum Stipendienwesen ein?— heute dürsten die Beziehungen der schlagenden Berbände zum Benefizienwesen nahe an + O tommen. Bei Preisarbeiten und Reisestidenden auf Frund guter Examina wird natürsich auf Farben und Schmisse krücklich genommen, doch möchte ich salt bedaupten, daß der Anteil der "Kouleurstudenten" an solchem Bettbewerbe verhältnismäßig gering ist leider! Auch von der "Unterstüßung" durch Honorarstundung machen Burscheschesches verhältnismäßig gering ist veileicht zu gern! Aber an den eigentlichen Etudienstipendien haben sie verschwindenden Anteil. Rehmen die "Kollatoren" an, das Altivwerden sei ein Beweis gegen die

Bedürftigfeit? vermiffen fie bei einem "Chlagenben" ohne weiteres ben notigen Gleiß ober gar bie "fittliche Burbigfeit"? ober ift eine allgemeine Abneigung gegen bas Farbenftubententum ausschlaggebend? - 3meifellos liegt ber Grund auch großenteils auf ber Gegenseite: Es gilt als nicht "touleurfabig", fich um ein Stipendium ju bewerben, insbesondere vielleicht gar einen Beweis fur Gleif und Beburftigfeit anzutreten. Beibe Unichauungen burften in bem heutigen Umfange gleich unberechtigt fein. Probentum bat mit bem Befen einer guten, gebiegenen Berbindung nicht bas geringfte gu tun. Dan tann mit febr fnappen Gelbmitteln ein febr auter Burichenschafter fein. Auch ein unbemittelter Bater tann ben ergieberifchen Bert einer guten Rorporation fo bod einschäten, bag die finangiellen Bebenten bagegen gurud. treten. In foldem Salle barf es bas Unfeben bes Cobnes nicht minbern, wenn er feinen geringen Bedifel eingesteht und fich um ein Stipenbium bewirbt, bas nicht gerabe fur bie Armften ber Urmen bestimmt ift. Insbesonbere ba, wo bie Rahl ber Stiftungen fo groß ift, bag jeber mirtlich bedurftige berudfichtigt merben tann. Erft recht ift es fur feinen Studenten, auch nicht für ben "feubalften", eine Schanbe, wenn er ftubiert, wenn er arbeitet im Bettbewerbe mit anderen und durch feine Arbeit fich die Mittel gur Un-Schaffung eines miffenschaftlichen Bertes ober zu einer Studienreife in Beftalt eines Stipenbiums ermirbt. Undererfeits muß gegen bie Auffaffung in Behörben- und Dozentenfreifen, als fehle ben Rouleurstubenten in ber Regel bie für ein Stipenbium notwendige Burbigfeit, energisch angefampft merben; nicht mit Borten, fonbern mit Taten! -

.Tua res agitur, lieber Lefer; willft Du nicht mithelfen bie Aufgaben gu lofen?





# Der akademifte Sofmeister vor zweisundert Safren.

Bon Dr. G. S. Schneiber (Germania-Jena).

Geht heutzutage ein junger Kavalier auf Reisen ober auf bie Universität, jo wird sich bieser Borgang kaum wesenklich von der Art unterscheiden wie ein Bürgerlicher aus begüterter Familie eine Fahrt antritt. Die Eisenbahngüge haben zwar Ableile erster bis vierter Klasse, aber diese Ginrichtung ift nicht mit Rücksich ib Standesunterschiede, sondern lediglich in hinblid auf die Zahlfähjigkeit der Reisenden getroffen; einen "Ableil für Standespersonen" gibt es nicht.

Bor zweihundert Jahren vollzog sich Absahrt und Reise eines jungen Wannes aus vornehmem abligen hause etwas umständlicher. Bei entsprechendem Rang und Reichtum war die Bestellung eines Hosmeisters, der zugleich Mentor sowie Berater in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Angelegenheiten zu sein psiegte, selbstwerständlich. Diesem übertrug man die volle Berantwortung für das Wohlergehen des Zöglings sowie für den gewünschten Erfolg des Aufenthalts auf der Hochschule oder in fremden Ländern.

Sein Amt war kein leichtes; Rühe und Sorgen hatte er genug, oft aber wenig Dank. Kam ber Sohn als vollendeter Kavalier und lichtiger Mensch zuräck, so ichrieb man dies der ihm von Neinauf zuteil gewordenen häuslichen Erziehung zu; stellten sich allerhand Jehler und Missiande beraus, so trug die Schuld der Hoswister, an den man die höchsten Ansorderungen stellte. Er nutze ein gebildeter, gesellschaftlich wohlerzogener Mann sein, gelehrt, klug und fromm, viel gereist, sprachgewandt und wirtschaftlich; am besten geeignet dazu waren Männer, die schon als Schüler oder Studenten sich selbst den Unterhalt durch Unterrichtgeben hatten erwerben mussen. Also nur wirklich itichtige und ehrliche Leute kamen für solchen Posten in Betracht, aber auch zweiselhafte Clemente drängten sich danach, die ausschließlich auf ihren eigenen Borteil bedacht waren und ihre Zöglinge sowie deren Ettern bei Aufstellung der Rechnungen gründlich betrogen. So ersubr man, daß ein

Hofmeister von einem Wirt Zimmer für hundert Taler mietete, aber von ihm über hundertundzwanzig quittieren ließ; ein anderer verschaffte sich dadurch einen Rebenverdienst beim Tuchkausmann, daß er diesen ebenfalls um gesälsche Quittung anging und so an einem für den jungen Kavaller bestimmten Anzuge über acht Taler erübrigte. Im Jahre 1704 wohnte ein deutscher Graf mit seinem Hospmeister sechs Wonate lang in Holland und bezahlte sünfholländische Gulden pro Kopf. Der Hospmeister stedte sich nun hinter den Birt und machte solgendes mit ihm ab: er wollte ihm noch sieben Herren verschaften, dassu verlangte er selbst freien Tisch, der ihm auf der Rechnung aber doch notiert werden sollte. Der Wirt ging darauf ein und der Hospmeister verstand es, sich auf diese und andere Weise in sechs Monaten zweihunderteinunddreissig Gulden als Rebenaewinn zu verschaften.

Solchen unlauteren Gesellen stand aber die überwiegende Wenge ehrlicher Hofmeister gegenüber, und als Borbild eines zuverlässigen Hosmeisters darf man wohl den vor zweihundert Jahren tätigen Bosses pornfard von Tschirnhauß ansehen, der selbst eine Reihe von Belegen für seine Tätigkeit veröffentlicht hat, darunter einige "Infrustionen". Es war damals Rode, daß man den Hosmeistern oder Kompagnons, welche junge Standespersonen begleiteten, eine Infrustion ausarbeitete, worin die Estern ihren Wünschen und Anordnungen für die Leitung schriftlich Ausbruck gaben.

Bolff Bernhard hat nun mehrere Stellen innegehabt; so war er hofmeister bei zwei jungen Berwandten, Sohnen bes herrn George Albrecht von Tidirnhauß auf Schönfelb und bes herrn Ehrenfried Balther von Tidirnhauß zu Leipzig; ferner bei Sohnen bes Barons von Bibran, bes herrn von Kannenberg, des Barons von Abschab, bes Baron von Stosch und bes Grasen han heried von hochberg auf Rohnstock.

Das bezügliche Schriftfud, welches Georg Albrecht von Efcirnhauß ausstellte, war überfcrieben:

> Instruction vor Tit. heren Bolff Bernhard von Tichirnhauß, auf Sadenau, meinen vielgeliebten herrn Belter, wegen ber Inspection über meinen lieben Cohn Ciegmund Gottlob in ber Frembe.

Diese Instruction umsaßt zwanzig Artitel, beren erster von ber Pflicht gegen Gott handelt; die anderen enthalten Anweilungen über die Doacht auf den Sohn, Gesundheit, Geldverwendung, Warnung vor Spiel, Kleiderlugus, Frauenzimmern, Duellieren, Trinken usw. Jum Schluß wird aufgezählt, welcher Studien, Sprachen und Kollegien sich der Jögling anzunehmen habe. Datiert ist das Schriftstud: Schönfeld, den 5. April 1704.

Gine ähnliche Instruktion gab Ehrenfried Balther betreffs seines Sohnes Gottlob Chrenfried, welcher 1704 die Universität Lenden bezog. Dort sollte er sich nahe der Universität einquartieren, womöglich in einem Hause, in dem junge Mediziner wohnten, da diese zuweilen Privatsektionen

und andere Experimente machten, so daß es da immer was sehen gabe; auch rebeten sie stells lateinisch. Mit Teutschen sollte der herr Sohn nicht zussammen wohnen. Zuweilen wurde es sich empsehlen, mit dem Studiosen nach dem Haag zu reisen, zur Exholung und um das Gemut zu "divertieren".

Diese Instruktionen zeugen von Intelligenz und väterlicher Liebe, gleich berjenigen, welche 1721 demselben Bolff Cberhard Graf Sans Seinrich von Sochberg für den Sohn Sans Heinrich mitgab. Bier Jahre später stellte der alte Graf bem Rompagnon eine "Generalquittung" aus, worin er bestätigte, daß Bolff Bernhard den jungen Grafen vier Jahre hindurch aktompagniert habe, zunächst auf der Universität Leipzig, dann auf Reisen durch Böhmen, das Reich, Lothringen, England, Frankreich,



Wartburg um 1815.

bie fpanifchen und bie vereinigten Riederlande, Rieder- und Oberfachfen bis gurud nach Robnftod.

Bolff Bernhard war danach ein Mann, der seine Amter mit großem Gifer und vieler Treue verwaltet hatte. Welt und Menschen kannte er gründlich auß eigener Anschauung, war weit herumgekommen und so ducchaus in der Lage, einen Leitsaben oder ein Handbuch für angehende Hofmeister zu schreiben, welches er dem Geschmack der Zeit entsprechend unter einem möglich umständlichen Titel veröffentlichte.

Als unerläßlich fur einen jungen Kavalier wird das Erlernen des Tanzens bezeichnet, auch das Fechten empfohlen, um sich in Gesahr feiner Haut wehren zu können; von Sprachen kommt außer Latein nur noch die französische in Betracht.

Benig Wert legt Wolff Bernhard bem flüchtigen Reisen bei, man solle nich langere Zeit in großen Stabten aufhalten, fich aber soviel wie möglich

por feinen Sandsleuten buten; bie meiften reiften nur gum Bergnugen und man tonne von ihnen nichts lernen; bie beutschen Birte und Sandwertsleute im Auslande suchten nur zu betrugen. Am beften tue man, fich auf Empfehlung bes Bantiers ober guter Freunde bei ehrlichen Burgern chambre garni Bochen- ober Monatweise zu mieten; auch follte man ftets in ben renommierteften Birtshaufern logieren, mo man am mohlfeilften accomodirt werbe. Ber fich einen Bedienten aus eigenen Mitteln nicht halten tonne, folle bas gemeinsam mit einem Reisegefährten tun, mer aber meber Compagnon noch Bebienten halten tonne, folle fich burch aute Refommanbationen an Raufleute zu belfen fuchen, ihnen feine Bechfel, Rrebit ober Birfularbriefe zeigen und fie um Rut bitten. Borficht fei allenthalben geboten; man folle nie ben Beftand feiner Raffe zeigen, eine Unvorsichtigkeit, die unlängft funf nach Baris reifenden Englandern bas Leben gefoftet habe. Den noch unertannten Reife-, Daul-, Sauf-, Spiel- und Bolluftfreunden burfe man teinen Beller borgen; es gabe in ben großen Stabten feine und raffinierte Chevaliers d'Industrie, welche einem fremben reisenden Ravalier beständig nachgingen und in Opera, Comoedien, Caffé- und Birtshaufern gur Connoissance Belegenheit fuchten. Auch Sagarde und Falichipieler gabe es reichlich; in Braunschweig habe ein Reisender im Thombre zu 4 Grofden 4000 Taler und ein anderer in Paris beim Rauflabet 5000 Livres verloren. In Solland muffe man fich bei ber Fahrt auf ben Tredichunten, namentlich bes Rachts, por Dobgens-Spielern und Riemftechern huten; man konne im Streit mit ihnen leicht einen Circumflex mit bem Deffer über bas Geficht In Stalien folle man fich nicht in die Betten legen und in England am besten nicht mit ber orbinaren Stage-Coaches reisen, weil bie High-way-men folde angufallen und zu plundern pflegten. But fei es, ein paar Reifepiftolen ober Buffer überall mitzuführen. Seinen Lohn-Lateien folle man nicht zu hart traftieren, burch Schimpfworte ober vieles Brugeln aur Desperation bringen ober ihm gar ben Lohn vorenthalten.

Bebenklicher gestaltete sich das Reisen bei Kriegszeiten. Da sei es nötig, sich mit giltigen Passe-Ports zu versehen, wenn man nicht Gesahr lausen wolle, in Berhaft genommen zu werben und seine Freiseit mit laugem Gesängnis ober auf andere Weise wieder zu erkausen. Wenn der Landesshert, dessen Basall oder Untertan man ist, mit auswärtigen Puissancen in einen Krieg geräth, und deswegen alle Correspondentzen, Commercien und Reisen dahin verboten hat: So muß man von demselben die Erlaubnis zu reisen vor allen Dingen zu erhalten suchen und hernach von des seindlichen Staats darzu authorisirten Ministris, oder Generals-Bersonen, durch seinen Vand seinen Vand seinen Pantier oder andere Leute sich einen Paß verschreiben lassen. hiermit nun kan man in Feindes-Ländern so lange sicher fortsommen, bis denen sich deselbst besindblichen und unter seinblicher Partsen stehen Leigenten und Unterthanen anbesohlen wird, sich binnen einer gesetzen Krist, aus dem Lande weg zu begeben, oder gewärtig zu sen, aus bezeigten Ungehorsam, als Feinde tractiret, und bis zum Friedens-Schlusse auf eigene Untosten, und

vor vieles Gelb, schlecht genug im Gefängniffe unterhalten und vermahret zu werben."

Es werben bes weiteren bie Gefahren bes Reifens in Feinbesland ausgemalt, namentlich auf Marobeurs und anderes bewaffnetes Gefinbel hine gewiesen, vor benen tein Freigettel icout; ba werbe man leicht angefallen, um Geld. Gepäck, auch wohl ums Leben gebracht.

Eine große Plackerei war das Bistitieren des Gepäcks, welches auf das Schärste auf verzollbare Gegenstände untersucht wurde. Wolff Bernhard erzählt: er hade Anno 1724 als Reisetompagnon des jungen Grafen Hoch berg auf der Reise von England nach Frankreich für das zum täglichen Gebrauch des Grafen dienende silberne Handbecken, die Gießkanne und Seisenkauschücke in Calais 10 Phund 5 Sols Verzollung aablen müssen. In den



Dornburg bei Jena (1815).

italienischen Grenzen gab man besonders auf religiöse Kontroversichristen Acht und "machet sie contredand". Daß man durch Berabsolgung eines Trintgeldes sich mancher Ungelegenheit beim Gepäckvistieren überheben konnte, wird ausdrücklich betomt.

ichwiegenheit in Credit zu feten und feine Confidence zu gewinnen fuchen ... ben Galla-Tagen muß man alles mohl observiren, und fich sonderlich eines Ministres Grace bergeftalt insinuiret haben, bamit man ben Sofe jemand habe, mit bem man reben fan. Benn bie anbern feben, bag man einen Groffen vom Sofe jum Freunde bat, fo merben fie fich ichon von fich felbit jum Discours und ber Befannticafft bequemen, und man niemable perlaffen alleine fteben burffen."

Etwas munberlich wirft bie in unmittelbarem Anschluß an biefe Regeln für ben Bertehr bei Sof erfolgende Barnung vor Tafchendieben. Dan iolle im Theater, bei Redonten und Dastenballen auch anderen Weftlichfeiten teine Bretiofen, wie goldene Uhren, Ringe, Tabatieren und Dutatenbeutel bei fich führen, "went die Runft ber Spigbuberen fo boch geftiegen. baß auch die vorfichtigften Leute in dem Gebrange, durch fie öfftere beitohlen werben. Ift man boch an großen Ortern vielmahl in seinem eigenen Bimmer nicht ficher, burch folder gallonirten Filous simulirte und unvermuthete Staats. Visiten zu allerhand gefährlichen Extremitäten forciret zu werben. Dahero man aud, ju Bewillfommnung folder interessirten ungebetenen Bafte, fein Gewehr bestandig fertig halten, und im Gall ber Roth ben ber Sand haben muß."

Ergoplich ift bas Rapitel, welches ber brave Bolff Bernhard über bas Studium politicum jum beften gibt. Da nutten bie Profefforenfchriften gar nichts; auf Universitäten fonne bierin nicht viel gethan werben, weil man mit anderen Studien genug gn thun habe. Das lerne man beffer auf-Reifen aus flugen Discurfen guter Staatsmanner; vornehmlich in Republiten fonne man, wenn man attent fei, Die rechten Runfte lernen, wie ein Staat in Blor gu bringen fei.

Die gange Cache fomme auf zwei Sauptpunfte binaus: wie man große Summen Gelbes ohne Beichwerung ber Unterthanen mit leichter Dube machen fann und wie folche bernach gur Bohlfahrt bes Landes im Frieden und zur Befchntung besfelben in Rriegszeiten angewendet werden muffen. Ein auter Sofmeister muß nun feinen Ravalier anweisen, welches bie rechten Mittel zur Erlangung biefes Buftandes find, befonders muß er ihm zeigen, wie ein Monarch aus bem Boblftand ber Unterthanen feinen eigenen bemirfen fann. Besonbers por einem Rrieg, burch ben niemals in Sahren das erreicht merbe, mas in furger Friedenszeit, muffe gewarnt merben und wo Gurften nur ein Rriegsfeuer aufgeben faben, follten fie "alle coniunctis viribus, fo mohl burch habile Ministros, als burch Saltung eines perpetui militis, foldes in ber Beit, ebe es vollig ausbricht, bampffen."

Co hat benn Bolff Bernhard von Tidirnhauß in feinem Betreueu Sofmeifter nichts außer acht gelaffen, mas fur bas geiftige und leibliche Bebeiben eines Boglings von Rugen fein fann; die michtigften Dinge, bis berab gu bem Mittel gegen Seefrantheit find in umftanblicher Beife erortert, ja felbit ben Begafus hat er bestiegen und feine Lebensregeln in ichone Berfe gebracht.

Bediene dich hiernächst der edlen Mäßigteit In Speiß, in Arant, in Ruß, und wenn du dich bewegest; Ibn das du nüchtern senst, wenn du dich sichlasen tegest. Inn das du nüchtern senst, wenn du dich sichlasen tegest. In Reidern halte dich so gut als dir's gebührt: Recht reinlich, ohne Bracht, und übe deine Sinnen. In dem was Wode ist, und was der Kausmann sührt, An Gold- und Silber-Auch, und auserlesnen Linnen.

Bon berselben Schönheit find bie übrigen Aleganbriner, beren lette lauten:

Der biefen Regeln folgt, und siets ans Ende bendt, Sat bie Zufriebenheit auf einen Felg gebauet.

Benn Bolff Bernhard dem Grasen Hochberg betress der Instruktion nachrühmt, "daß der Hoch- Reichs-Gräfliche Herr ben der Education seines einigigen geliebtesten jungen herrn Grasens nichts unterlassen habe, was zu Beroselben Standesmäßigen Bolziehung etwas beytragen könne," so hat Gras heinrich von Hochberg in seiner Generalquittung nicht zu viel gesagt, wenn er Gelegenheit nimmt, dem Hosmeister "nochmahls vor alle gute Ermahnungen, gehabte Borsorge, und erwiesene Liebe und Treue zu danden, und hiernächst zu versichern, daß wir Ihm davor Zeitlebens mit allem geneigten Willen, von Herhen zugethan verbleiben, bessen gut Conduite rühmen, und bessen, von Serhen zugethan verbleiben, bessen zu beförbern, niemahls ermangeln werden."

Bolff Bernhard von Tschirningheiß auf Hadenau, Getreuer Hofmeister auf Academien und Reisen, Belcher Hn. Ehrenfr. Balthers von Tschirnhauß auf Kiplingswaldau 2c. Für Studierende und Reisende, sonderlich Standes-Bersonen und Deroselben Hospienister, zu einer sichern Anleitung zur anständigen Conduite auf Universitäten und Reisen, in Manuseripto hinterlassene XXX Rühliche Anmerkungen mit XLVI Erläuterungen und XII Beylagen vermehrter, wohlmennend ans Licht stellet. Hanover, Berlegts Ricolaus Förster u. Sohn, 1727.

Bolff Bernhard legte also, nachdem er seiner eigenen Angabe zusolge seit 1702 gereift war, ein ihm von einem Better 1704 hinterlassens Manustript dem 1727 verössentlichten "Getreuen Hosmeister" zu Grunde. Aber nicht nur für Leute diese Berufs war sein Buch bestimmt, es richtet sich zugleich an die Jöglinge und beren Ettern. In der derben Beise seiner Zeit äußert er sich da über Kindererziehung, richtige und salsche, wobei sich selsstellen läßt, daß es damals wie zu allen Zeiten und auch heute noch vernünstige und törichte Ettern gab, die zum heil oder Unheil die Erziehung der Kinder leiten. Da schreibt er:

"Ich fan nicht unterlassen, ben dieser Gelegenheit zu erinnern: Daß die meisten Eltern ein grosses zum Berberben und Untergang ihrer eigenen Kinder bentragen, und wegen ihres bosen Exempels des Fressens, Sauffens, Spielens, Jandens, unmäßiger Pferd- und Hunde-Liebe 2c. selbst Ursache

sind, daß sie nicht wohl gerathen. Da muß ein Kind von 2 oder 3 Jahren ein chamarirtes Röckgen, einen Hut mit einer Feder, einen Stock mit einem schok mit dinem schoken und Knopsf zu haben, um es von Jugend auf zur Aleiderpracht zu gewöhnen; da muß es aufs delicateste gespeiset, auss weichlichste gelagert, und aufs beste bedienet, und sein ben Zeiten der Wollussesse is ihm ausgerichtet werden . . . . andere hingegen halten ihre Kinder gar zu scharss, schapen, ohne Ursache, und unvernünsstig in sie hinein, so offt sie selbe zu sehen bedommen: Irasfen se also entweder zur Unzeit, oder zu hart, und siehgen ihnen das point d'honneur aus dem Kopse, und machen se Schläge-saul, und biese verderben so wohl ihre Kinder als die ersteren.

Wolff Bernhards Buch besitt aber neben bem padagogischen auch einen nicht zu unterschäßenden kulturhistorischen Wert, denn es gibt uns zuverlässigen Aufschlus über damalige Verhältnisse, besonders wie man als Reisender lebte, verpsiegt, besördert wurde, was man zu sehen bekam, mit was für gesährlichen Leuten man Bekanntischaft machen konnte; aber auch die gute Gesellschaft die zum Fürstenhof hinauf sinden wir charakterisiert, immer in Sindlick auf die Verson des jungen Kavaliers.

Drei "Notiones" hatte ber getreue Hofmeister zunächst seinen Jöglingen bringend zu empsehlen; erstens die notiones decori et indecori,
welches nämlich in der Conversation die anständigsten Sitten seiten seien, was man
nur in guter Gesellschaft erlernen könne. Da sei man immer genötigt, sich
einigen Iwang anzutun und bahne sich durch gute Conduite den Weg zu
kinstiger Beförderung. Um auf Reisen zu profitieren, mässe ein Cavalier
seine Zeit nicht in Aubergen und Casse-Häufern, unter seinen Lands-Leuten,
mit Schmauserenen und Ausübung allerhand sündlicher Lüste zubringen,
wohl aber mit vornehmen, gelehrten und rechtschaftenen Leuten. Denn durch
Unnehmung fremder Nationen gute Sitten (worunter die Petits maitres
airs und Assectationes nicht gehören), anständige Lebens Art, und andere
Qualitäten, corrigiret man die groben Mores patrios, die Caprices, den
Pruritum dominandi, den Spiritum contradictionis u. a. m."

Einen besonders gunstigen Einfluß verspricht fich der Hosmeister von der Konversation mit vornehmen, klugen und honeten Frauenzimmern, die einem mancherlei Unschidliches abgewöhnen könnten und wenn Miuen und Gebehrden nicht helfen wollten, durch nachdrückliche Worte eine höchst heilsame Lection geben könnten.

So kam einmal ein deutscher Cavalier von einer Reise nach Frankreichzurück an einen deutschen Fürstenhof, um dort seine Auswartung zu machen. Als er am zweiten Tage mit demselben Semd (es ift dadei wohl an die Spithen des hemdes am Brusteiusah und an den Armelin gebacht) zu Hose gekommen sei, hätten die Damen über seine malpropreté zu raisonniren angesangen; am dritten Tage aber habe ihm beim Lhombrespiel die eine Dawe ein boshaftes Geschichten erzählt; es sei vor kurzer Zeit ein Kavalier mit dreitägiger Wässchen den hon hos gekommen, dem hätten sie eine gute Wasschfrau empsohlen. "Ich meyne," set Wolff Bernhard hinzu, "der ehrliche Passagier

wurde viel barum gegeben haben, wenn er feine Grofchen-Menage aufs Dorf verfparet "und nicht mit nach hofe gebracht hatte "

Roch einen anderen Borfall erzählte er. Drei beutsche Kavaliere machten 1714 Aufwartung bei der damals noch lebenden Herzogin Clifabeth Charlotte, der herzogin von Orleans, gerieten darauf aber in lustige Geschlichten bet herzogin von Orleans, gerieten darauf aber in lustige Geschlichgaft und ließen sich sechs Wochen lang nicht mehr sehen. Dann aber regte sich das bose Gewissen und sie fanden sich unter Bordringung allerhand leerer Ausflüchte wieder in St. Cloud ein. "Ich weiß besser, wo, und wie, ihr eure Zeit zugedracht habet," versehte Madame (die durch ihre derbe Raivetät besannte pfälzische Prinzessin Life Lotte); Ihr N. send den dem Bereiter; Ihr N. ben dem Fechtmeister, und Ihr N. ben dem Tang-Reister gewesen, und ich rathe euch gutes, verlasset diese Gesclischaft, welche euerm Gewissen beschwerlich, eurer Ehre unanständig, euerm Leide schädlich, und euerm Bermögen so sehr nachtheilig ist." Hierüber wurden sie, wie man leicht gedenden kann, schamroth, retirriten sich wieder nach Paris, dandten ihre Maitressen ab, sührten gant ein anderes Leben, und statteten nachgesends ihre Aufwartungen, die zur Abreise, sleeigig ab."





# Eine Stammtischgeschichte.

Rachergahlt von A. P. B. (Mlemannia-Gießen, Franconia-Freiburg)

enn man brei bis viermal im Jahre 200 englische Meilen im Aurierzug zurüdlegt, um bei einem alten Freunde einen Löffel Suppe zu eisen, so mijen ganz besondere Gründe das Opfer der langen Eisenschuschuschaftelt lein erscheinen lassen; bie Suppe, der Braten und der schäumende Afmannshäuser allein tun es nicht. Der Freund ist die Suppstacke. Achtigiafrig, volle sechs Fuß hoch, terzengerade, steht der alte Gießner Bursche auf der Schwelle seines Haufes und streckt mir mit einem "Grüß Gott, old boy" beide Hand entgegen. Junächst ein paar Fragen nach dem Befinden der beiderseitigen Familienangehörigen, ein "smile" an der "leebox", und dann zu Tische.

Seit fast zwanzig Jahren bin ich dankbarer Zuhörer, wenn Freund Cramer mir Bilber aus ber Heimat malt, die ein halbes Jahrhundert und mehr zurückliegen, die Toten sehen wieder auf und die mir so wohl bekannten alten Gassen unserer Alma mater Gießheim bevölkern sich mit den Großund Urgroßvätern der Füchse, die heute, statt wie einst, die Weidig und Lot, dei Comes und Scalikki ihr "echtes" trinken. (Auch ein Beweis, daß die Reichsidee auf Kosten der Sonderbündelei erstarkt. Hessische Studenten trinken bei eingewanderten Preußen bayrisches Viert!) Unfere Unterhaltung dreht sich ausschließlich um Gießen und die alten und jungen Giekner.

"Alfo", fagt Freund C. zwischen zwei machtigen Zugen aus ber Kaffee-

Der "Andres" ift verfauft.

No! - -

Yes Sir, an einen Preußen.

Erzählen!

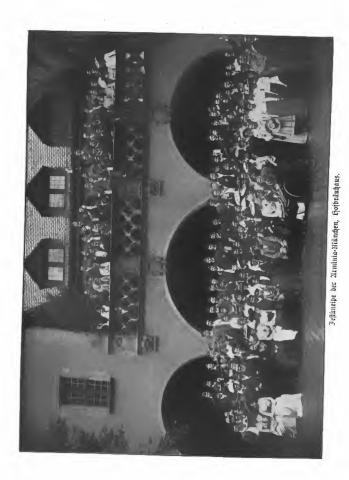

The zed by Google

Sic transit und so weiter. Erft ber erste Brauer Beffens, bann Restaurateur, jest Mineralwafferfabritant, seine Entel werden bereinst wohl ein Keeln-Institut fur Seilung von Gewohnheitsfäufern betreiben.

Und Log?

Saben auch die Breugen erobert.

Bengels Barten?

Auch preugifch geworden, heißt jest Reuer Saalbau.

Bufd'e Cannde?

Beigt jest "Raisergarten", ebenfalls in ichwarz-weißen Sanden Der Alte in Germantown ichuttelt bas weiße Saupt. —

"Ja, mas, gum T . . . . , ist benn aus ben alten Giegnern geworben? Das maren immer "belle Roppe", Die meisten find in Amerika."

In bie Ladfalve hinein fnallt ber Stöpfel ber zweiten Flafche, Johann Unton Jung, Agmannshäufer Flafchengabrung.

C. führt mich vor das alte Giegner Rhenanenbild und deutet auf den links unten in der Ede fitenden stud, med, Le Rour.

Der sollte heute bei uns sein, und ber da, der alte Moter, der übrigens droben in Reading seine 84 Jahre noch mit Anstand trägt. Wird wohl ber lette bieler fröhlichen Recher sein, der noch übrig ist.

Le Roux, - - sit down, man, take a fresh cigar. - -

Rachbem wir uns gegenseitig mit Feuer bedient haben, erzählt er mir von seiner letten und vorletten Begegnung mit Le Mour, die beide, 32 Jahre auseinanderliegend, an derselben Cce besselben Tisches, des Stammtisches in der "Sonne" zu Mainz, statsfanden.

In der zweiten Salfte der 40er Jahre, begann er, pflegte ich gelegentlich einen Frühtrunk in der "Sonne" zu mir zu nehmen und hatten wir dort einen samofen Stammtisch, alles alte Giegner Studenten, unter benen Le Roux wohl der regelmäßigste Besucher und beschalb Borfigender der Taselrunde war. Er war damals ein junger tichtiger Arzt, sehr wohlhabend und beshalb imstande, sich Pragis und Mußestunden nach Belieben einzurichten. Es waren durchweg tüchtige, slotte Kerls, ultraliberal, den Schnüsselnassen Metternichs start verdächtig.

An diesem Stammtisch wurde der Plan zur Besteiung des Freiwilligen Woras ausgesieckt und Germain Metternich\*) mit der Ausssührung betraut.

Moras war zu zehnjähriger Zwangsarbeit wegen revolutionärer Gefinnung verurteilt und follte per Schiff nach Chrenbreitstein gebracht werben. Bei Beisenheim rubert ein Rachen in ben Strom, bem Dampfer entgrgen, und Moras macht mit gefesselten hanben einen Kopfsprung in ben Rhein. Er wird aufgefischt und von Germain Metternich ans Rassauer Ufer gerubert.

<sup>\*)</sup> Metternich fiel im ameritanischen Bürgertriege als Dberft eines Regiments der Nordstaaten durch Meuchelmord.

Der Kapitan bes Bootes sowie ein Gesangenwarter waren von Metternich ins Komplott gezogen. Ein Jahr später saß die Halle biese Stammtisches in Rew-Yort, barunter Yours truly; die Justande in der Beimat waren uns verleibet. Le Roux blieb Mainzer Arzt und Stammgast der "Sonne". — —

32 Jahre später, an einem schönen Frühlingsmorgen bes Jahres 1880, war ich zum erstenmal wieder in Mainz und begab mich zur Zeit ber Frühmesse auf die altgewohnte Bahn, der "Sonne" zu.

Richts war veranbert, alles noch im selben Zustanbe wie anno 48, als wir wehmutig ben Abschrunt nahmen. Und bort, am alten langen Eichentisch ein einsamer Gaft — Le Roux. Er war, wie ich, ergraut, aber sonst nicht veranbert.

Da er in der Franksurter Zeitung las, hatte er mein Kommen nicht bemerkt.

3d hob bas Dedelglas; Profit, Le Rour!

Die Zeitung sant, feine Paar scharfe graue Augen fizieren mich eine Setunde; er erhebt sein Glas: "Profit Heinrich" und bann, nachbem er trafftig Bescheib getan, fragt er mich vorwurfsvoll im schönsten Mainzer Deutsch: "Bo warschte bann bie ganze Zeit?" — —

Ihm waren 32 lange Jahre wie ein Tag vergangen und fein Stammtisch war "ber rubende Buntt in ber Erscheinungen flüchtigem Bechfel". — —

Unfere Glafer Mangen gufammen auf unfer altes Gießen und bie alten und jungen Burichen ber Luboviciana.





## "Tria Pulcherrima Dona Studiosi Seduli."

Therend ber jüngsten heibelberger Zubeltage erblidte ich im Schaufenster eines Antiquars unter einer Anzahl bilblicher Darstellungen heibelbergs aus den letten vier Zahrhunderten auch einen kleinen Aupferstich aus dem Jahre 1623, den ich mir sofort kaufich erward und den ich heute in unserem "Burschenschaftlichen Jahrbuche" abbilden will, in der Überzeugung, daß sein Andlich jedem Freunde studentischer Kulturgeschiede ebensoviel Bergnügen macht, wie mir, seitbem er mein Jimmer schmückt.

Das Blättigen stammt aus bem 1623 erschienenen "Thesaurus Meißner". In bem von bem verstorbenen Oberbibliothekar ber Auperto-Carola, Prosessor Dr. Zangemeister (Marchia-Bonn) in den "Mitteilungen zur Geschichte des Heiberger Schlosses" Bb. 1 zusammengestellten Berzeichnis bemerkenswerter Abbildungen der Stadt Heibelberg ist es unter Pr. 56 eingereiht. Berössentlicht ist es meines Wissens noch nirgends, auch nicht in der tressstänen Pettersschen Sammlung "Peidelberger Studentenleben einst und jeht", wohin es in erster Linie gehört.

An sich soll, wie auch bei anderen Bilbern des "Thesaurus Reigner", die allegorische Szene im Pordergrunde lediglich Stassage sein, dazu bestimmt, den Charafter der Stadt als "Universität" zu verdeutlichen. Daneben wollte der Künstler aber ofsender noch ein Tendenze und Jdealbild: "Der Student, wie er sein soll" schaffen und allen, die es anging, solchen Musterstudio vor Augen zu sühren. Die "Resorm" studentischen Lebens und Treibens, die ja so alt ist, wie dieses selbst, strechte man in früheren Jahrhunderten ganz besonders im Wege solcher Tendenzbilder an, und die "Burschenschaftlichen Blätter" haben des öfteren Belege") gebracht, in denen nach diesem alten, heute von Schulze-Raumburg bei seinen "Kulturarbeiten" im "Aunstwart" wieder gepflogenen Erziehungsgrundsat, einem schulzbilden "Gegen-

<sup>\*)</sup> Bergl. "Der tugends und lafterhafte Student ufm." Leipzig 1764 i. b. "B. Bl." 1900/01 Rr. 11 u. 12.

beispiel" ein um so löblicheres "Beispiel", bem "sausenben", "rausenben", "spielenben", "borgenben" Studenten, bas "nüchterne", "fromme", "sleißige" usw. Exemplar gegenüber gestellt wird. Die nicht alle werdenben "Reformatoren" der Neuzeit freilich schreiben zu biesem Behuse umständlich eine "zeitgemäße" Broschüre, die dann zwar nicht die Zeitgenossen, wohl aber die nüßliche Kapier-Stampfmühle beschäftigt.

Wie bem auch sei, jedenfalls wirft unser kleines Blatt in seiner töstlichen Naivetät auch heute noch überaus ansprechend, je nach der Stimmung des Beschauers sogar — ich möchte sast sagen — wie ein studentisches "Ultbilb" vor 300 Jahren, auf uns, während der alte Freund und Kupferstecher von 1623 die Sache natürlich mit heiligstem Ernste gemeint hat.



Hach einem alten Beidelberger Kupferftich.

Da sitt nun ber gute Junge — es läßt sich wohl tein braveres Geicht benken — im Freien, mitten vor der praugenden Heibelberger Landschaft, am schön gearbeiteten und sorgsam gedeckten Tisch vor dem aufgeichlagenen Codez, daneben einen jedensalls nur reinstes Seidelberger Duckwassen unbelten becher und stärtt sich durch ein Gedet sur einen gedeihlichen Fortschritt seiner Arbeit. Und siehe da: der Ersolg bleibt uicht aus. Die Göttin der Weisheit selbst, die hehre Pallas Athene erscheint mit Schild, Speer und Buch und segnet mit ihrer Pallas Athene erscheint mit Schild, Speer und Buch und segnet mit ihrer Pallas Athene erscheint mit Schild, itels", scheint sie zu sprechen, "denn rasch läuft die Uhr der Zeit um, wie Du siehst, aber reiches Licht leuchtet Die dasst auch von oben her und nahe schweben Dir bereits, dem Arme der Gottheit selbst geweiht, die Schlüssel zu allen sieden Simmelu als kösstlicher Preis Deines Etrebens."

Durch fraftige Spruche sucht ber Runftler bie Birtung bes Bilbes noch zu steigern, indem er uns die "tria pulcherrima dona Studiosi Seduli" also schilbert:

> "Haec tria commendant Studiosum et honoribus ornant, Sobzia. nava, piae: Vita, Minerva, Preces."

> > Auff Erben feind brey ichoner Stud, Die erheben zu Runft, Ehr und Glud: Mäßig leben, vleißig Studirn Bnb fein Cottfelig Gbetlein führn.

Es ist nur gut, daß diese Berse dabei stehen. Sonft könnte ja ein entarteter Jüngling auf die 3der tommen, das Bildchen scherzhaft dahin zu erklären: Pallas Alhene schlägt diesem rettungskosen Streber das Buch 3u, flopft ihm auf die Finger und spricht: "willft Du benn ewig tüsteln und spintifieren und nach den Schliffeln der Erkenntnis jagen?

"Die Geisterwelt ift nicht verichloffen; Dein Sinn ift gu, Dein Berg ist tot! Auf, babe, Schuler, unverbroffen Die irbiche Brust im Morgenrot!"

Drum auf und hinaus in die Pracht bieses sonnigen Gaus — überdies: siehst Du nicht, daß die Uhr 11 zeigt und es also allmählich ratsam erscheint, daß ein ehrlicher Christenmensch sich einen Frühschoppen zulegt?" — — —

Ich muß es Dir überlassen, geneigter Leser, welche von beiden Beutungen Dir am meisten im Sinne der "eulenäugigen" Götlin zu liegen schicht, die heute aus dem Weinderg unseres Bildes hinabgestiegen ist und auf der alten Brüde in hehrer, steinerner Ruhe od Stadt und hoher Schule wacht. Alls ich sie neulich während der Seibelberger Jubeltage besuchte, sah sie de dana Studiosi seduli ganz im Sinne des angesührten Faust-Spruckes, so freudig leuchtete ihr vom Zauberhauch der Landschaft und des weihevollen Festes umwittertes Antlitz über die blitzenden Wellen zum Schloß himider. Aur die alte Sorgo in ihrem Schilbe grinzte schwellich, wie immer, in all die Pracht hinein, und ich ärgerte mich, daß ich ihr nicht, wie ich einst als keiner Junge that, so oft ich im Winter vorbeisam, einen Schneedall in die grünliche Frase werfen konnte.

Es ließen sich noch mancherlei Gedanken an das kleine Bild anspinnen. Aur eins noch: Wer trug wohl einen reicheren Schab köstlicher Erinnerungen an Allt-Heidelberg mit sich, der Bruder Etudio von 1623, indem er sich solch gewiß nicht sonderlich kunstreich aber so liebevoll gezeichnetes Blatt der Erinnerung an seine Rusenstadt für wenig Geld mitnahm, das ihm die alte zinnenreiche Stadt, den rauschenden Fluß, die wuchtige Brücke, Reckarberge und Bald, die "kultige" Gene bis zu den seinen Linien der Hardberge und sich selbst weichseitsuchend mittendrin als dieser Schöpfung Arone zeigte, — oder der Herr "Auswärtige" von 1903, der seine zehn Kfund "Photo-Crayons" ("Gruppen-", "Familien-" und "Uktbilder", Dundesbrüder, das

tolze Haupt halbrechts gereckt, soweit sie nicht "Linkser" waren, so etwa wie: "mein herr, ich wünsche mit Ihnen zu jängen!") im Reiselosser mit sich schleppt, natürlich im tadellos lackierten und blechbeschlagenen Wappen-Album verstaut, das der treue Leibsuchs nachher zu hause als "Corpus Juris" oder "Anatomischer Atlas" zu verrechnen psiegt? — Aber das ist ein Kapitel für sich, das hier zu weit führen würde und heute nicht mehr angeschnitten werden soll. Für diesmal ist in Bilb und Woral genug gepredigt —

- "Mäßig leben, vleißig Stubirn Bnb fein Gottfelig Gbetlein führn - -

Bie mar's, 3hr Suchfe?

Frit Ullmer (Franconia-Beibelberg), Referendar.





# Aug unserer Dichtermappe.

z

## Deutschie Rukunft.

Und ich seh' in die Zukunft, und seh' nicht zurud, Don deutschem Wesen hoff' ich mein Glück.

So blid' ich hinaus von einsamer Wacht, Ich schau nur die Sonne, ich seh' nicht die Nacht.

Denn die Nacht ist ein Wahn unterm Himmelszelt, Stets leuchtet das Licht und durchstrahlt seine Welt.

O sieh, wie im Osten es flammt, wie es loht! Wir leben, wir leben im Morgenrot!

21. Sturm (Urminia a. b. B).



#### Frei ift der Burfch!

freies Burschenleben, Du schäumender Potal, Dom Glück zu Hand gegeben Mir nur ein einzigmal, Aus dir will ich mir trinken Der Erde Seligkeit, So sang die Sterne blinken Der goldnen Jugendzeit.

Bezecht, geliebt, gefungen, Gefahren in die Welt, Ein ehrlich Schwert geschwungen, Mein' Sach' auf nichts gestellt!
Ull Leben muß vergehen, —
Doch wenn die Seele slieht,
Dann soll sie froh verwehen,
wie ein Studentenlied.

Illimer (franconia-Beibelberg)



#### Hber der Musenstadt.

Sa, füchslein, da unten das Bauserschod 3m altväterischen, luftigen Rod, Das mar derzeit mein Kanaan, Darin ich als Burich mir Butes getan. Mit blanten Schäften und Müge Schief Man damals gaffenunter lief, Brufte die fraulein und die Philister, Kannte ja Bürgermeifter und Kufter. Dort hinterm Rathaus den hoben Biebel Kannten wir alle wie eine Bibel, Denn aus dem faubern, freundlichen Städtchen Barg er das fauberfte, freundlichste Mädchen. Na, und der Being hat's juft von den lieben Brudern wieder am tollften getrieben. Zog im Weinstübchen nur megen Elfen Ofropfen aus mancherlei flaschenhälfen, Und von der Burgerichaft mit dem Ulten Mocht' er so lang sich unterhalten, Bis es gelang, auf flur oder Stiegen Cohnenden Binterhalt zu friegen. Bimmel, die füßen Burgermadel Machen mir beut' noch warm den Schädel! -Da druben aus dem engen Tor Drangen wir oft mit Buffa vor. Sind auf die Dörfer hinausgerollt, Don flaffender Bundemeute umtollt, Und wie die Baule schnoben und stampften, Unfere Ofeifen gemächlich dampften. Draugen die Banfe und Bafenbraten Konnten nicht genug geraten, Und aus den Holzgemäßen das Bier, Junge, das mundete, fag' ich dir! But, wir tranten uns toll und voll, fromme Candsfnechte jeder Zoll, Und gur Ernüchterung dem Behirne Schwang man im Cang die Bauerndirne, Bing auch verschlungen mit feinem Schat Durchs mondhelle Dorf zum Lindenplat. Würfel und Karten mußten daneben Wechsel und flotte Kurzweil geben. Candstnechtleben fagt' ich vorher, Und das Wort paft auch einzig ber;

Berauft ward öfter noch als getangt. Und wer am meiften herumgeschangt -Jeder Bürger mochte es fagen -Durfte den Kopf am hochsten tragen. Bei flingendem froft, im Julibrand Sind fie wie Eber gusammengerannt. Riffen und ichurften fich die Befichter. Waren ein waffenfrohes Belichter. Doch nun der Markt! Don den Bildern allen Cag ab - der muß dir besonders gefallen. Dent, daß Dammerung niederrinnt. Um Turme und Bergesnafen fpinut, Und der Brunnen finat nimmermud' über den Dlat fein Abendlied. Merte, wie fich bemutte Befellen Mehr und mehr por die Kneipe ftellen. Die fie an Ofosten und Mauer lehnen. Alle die Pfeife zwischen den Zahnen. Schau'n aus plauderndem Betummel Stillvergnügt in den Abendhimmel Die ein Bauer por feinem Baus. Doch nun trägt man Tifche beraus. Stühle werden durchs fenfter gehoben. Bald hat fich alles gurechtgeschoben, Und ausgestrect und aufgestütt Die Kumpanei beifammenfitt. "Um Brunnen vor dem Core" schallt Beraus, der Bauferfrang erhallt. Auf tut fich manches fenfterlein Und läßt das traute Lied berein. Der Upotheffer, der Oberlehrer Sind unfer'm Singfang frohe Borer, Und fachter tont das Abendflingen: Die schon doch die Studenten fingen! Und die taten's mit bellen Keblen Und mit hellen, ftarfen Seelen. Bis das Schmollis Ende gemacht. Wer meif, mas jeder arad' gedacht! Sah er die Alten im engen Barten Zum feierabend der Rofen marten? Oder nahte mit ichlichtem Baar, Welche daheim die liebste mar, Und grüßt blautiefer Sterne Schein In feine Undacht ftill berein? -



Doch hat der Zechlarm bald verscheucht, Was lyrifch um die Tifche freucht. Und in Windglafern dide Lichter Schienen auf beife, frobe Befichter. Drüben Schwingt fich ein Spottpers auf. Lachen und Blaferflappen darauf. Bier am Ende mit leifer'n Worten Offnet einer des Bergens Pforten Seinem laufchenden Bantgenoffen. Mondlicht hat fich ausgegoffen Unf Baufergaden und dammernde Bob'n. Beimlicher Nachtwind hebt fein Web'n. Schluffel fnaden in allen Coren, Die Baufer baben ihr Licht verloren. Und fenfterladen flappen 3n. Das mude Städtchen pflegt der Rub', Obne den Burichen drauf' ju grollen. Die noch fo manchen schäumend pollen Schoppen mider den andern rennen. Bis die Cichtstumpfe niederbrennen. Der und jener die Blieder redt, Die Pfeife ausflopft und gu fich ftedt Und den Bund aus den Stublen lockt, Der dann ichweifwedelnd vor ihm hodt. Endlich trollen nach Grug und Ballo Beide um eine Ede mo. -Ja, das mar unfere Cebensführung. Du fiehft, mein Sobn, wie beiße Ruhrung Mir heute noch im Balfe quillt. Möchte nun feben, mer die Jahre Schilt, Die bochberrlichen tollen Stunden, Do man im Kampf feinen Kern gefunden! Doch laffen wir das. Jest geht's gu Cal, Und unten am Martte gilt's einmal, Ob noch die alte Weinstube dort frommen Bemutern ein ftiller Dort. Denn mir liegt's wirklich von dem Erzählen Wie feiertagsmorgen auf der Seelen.

Mag Rind (Germania Jena).



### Fahrender Schüler.

Die haben in den Kopf gepaukt Mir Weisheit unverdroffen, Doch alles Wissens höchftes Maß Hab' ich bei dir genossen.

Sie sehen klug und weise aus Und haben viel guten Willen Und glauben, ihr gelehrter Kram Könnt' mein Verlangen Killen.

Was nüft mir die Philologie, Was das Philolophieren? DerKopfwirdschwer, jedoch das Herz Eäft leer all das Studieren.

Um Gartenzaun vorm alten Cor, Da hab' ich mehr erfahren In einer fühlen Abendstund' Als in vier Studienjahren.

Aus deinem Kuß hab' ich aufs neu Mir Cebensfraft gefogen. Wie frühlingshauch und Sonnenschein

Ift mir's ins Berg gezogen.

Dein lachend' Auge sprach zu mir: "Der Jugend Cage eilen. Wo Liebe sich und Kuß dir beut, Da nimm sie ohn' Verweilen!"

Und dazu noch der rote Mund, Der schwatte ohn' Derdrießen, Bis ich, der höchsten Weisheit voll, Ihn schloß mit heißen Küssen.

Und ob ich den gelehrten Kram Doll Chrsurcht auch anstaune, Der Weisheit fülle schöpf' ich doch Dorm Cor am Gartenzaune.

"Heute Abend um halb Aeune Eriffst du mich am Gartenzaune!" Also sprach mein Lieb beim Scheiden, Und fort flog der Jopf, der braune. Und des Albends um halb Aeune Stand ich am bestimmten Plate. Sehnend Schlug mein Herz entgegen Meinem wilden, süßen Schate.

Und da hört ich schon sein Lachen, Und da kam er schon gesprungen. Eh' ich dessen mich versehen, Hielt er mich schon sest umschlungen.

Wie die dunklen Augen strahlten Und die braunen Wangen glühten! Wie die vollen, roten Eippen Ceuchtend mir entgegen blühten.

In die heiße, braune Stirne Ked das lod're Haar sich drängte, Und der volle Busen wogte, Daß er sast das Mieder sprengte.

Worte hatt' ich mir ersonnen, Meinen Schatz hier zu begrüßen, Doch mir ward der Mund verschlossen

Und ich fonnt nur fuffen - fuffen.

Blid' mir nicht so trübe! Mädel, weinst wohl gar? Dent', daß uns're Liebe Doch ein Traum nur war.

Sieh, die ersten Rosen Blühn im Garten schon. Frühling, Sommer eilen Allzu rasch davon.

Aeu im Herzen glüht mir Alte Wanderlust. Wenn ich länger weile, Sprengt es mir die Brust.

Winter kommt und bringt dir Underen Scholar. Blick' mir nicht so trübe! Eaß das Weinen gar!



Ach Gott, wie weh tut Scheiden! Das ist ein Schmerz fürwahr.
Ich geh' hin über die Heiden, Bin aller freude bar.
Die mir die Liebste ist,
Die muß ich jeho meiden.

O Welt voll graer List!

In ihrem Wosengarten Wird nun allein sie gehn. Richt kann ich ihr'r mehr warten, Wie ihr so wohl geschehn. So unstät ist mein Juß Nach neuen Wandersahrten. Das ist ein harter Schluß.

Aun mag dich Gott behüten, Dielliebes Mägdelein, Daß bald dir sei beschieden Ein Knabe jung und sein. So heg' ich nimmer Zorn, Wenn dich in Creu und Güten Ein and'rer hat erforn.

Walther Bote (Obotritia Roftod).

#### 8

#### Des Judifen Geiftesgegenwart.

Lu Heidelberg am Aeckar da steht ein altes Haus, Da schwirren die Studenten oft mutig ein und aus, Da schwingen ihre Klingen die braven fechter gut, Da stieben oft die Junken, da sprist das rote Blut.

Einst 30g zu dem Gehäuse ein fähnlein franken hin, Gefolgt von Allemannen, nach Kämpfen stand ihr Sinn, Sie haben, Muts zu holen, getan 'nen tiefen Schluck Und ziehen nun selbander hinauf die alte Bruck.

Raus mit dem Camisole! — Der Paulwichs liegt bereit. — Die Klingen sind gebunden! Aun hebet an der Streit: Wie da die Speere klirren, wie da der Stahl erbligt! Wie da die Quarten schwirren, wie da der kechter schwigt!

Der Doktor stand im Saale; — es war ihm nicht ganz recht — Dom gestrigen Gelage war ihm ein lütel schlecht. Er drückt sich aus der Cüre — da pfeipst 'ne Cerz heran! Und einer von den Kämpen ward schnöd hinabgetan.

"Herr Doktor! — Ja, Herr Doktor — wo ist der Doktor doch?! Der Doktor, der ist unwohl! — Grad war im Saal er noch!" — "Der Mann fällt ja zu Ioden!" — Aus zehen Wunden baß kleußt ihm herab vom Schädel das edle rote Naß! Ein fuchs in seiner Krumme, der tam auf einen Plan: Hin sauft er an den Schenktisch und schnauzt das Fraulein an: "Gebt mir zu 35 ein Viertel Eures Weins, "Gebt mir's auf Pump einstweilen, denn Geldes hab' ich keins."

Dann hin jum Abgestochnen — und ohne langen feeg — Drückt ihm das Kaupt nach unten und geußt auf dessen Dats Den Wein, den er erborget — es trieft das nasse Kaar, Es stebet in der Aunde baff die Studentenschar.

Der kuchs zeigt triumphierend hin auf des Aitters Haupt, Und alle sehen's schweigend — sie hätten's nie geglaubt —: Die Wunden schließen krampshaft sich zu mit einem Mal! — — Das war zu 35 der Wein im Pauklokal!

Mus der Uneip-Zeitung der Franconia-Beibelberg.

#### 0

### Das hundertundfwölfte Semefter.

S strahlen die Lichter im Saale, Es lacht in den Gläsern der Wein, Und deutscher Studenten Augen Und Schläger blihen darein.

"Silentium! Das erste Semester!" "Das erste Semester trinkt Unf alles, was wir lieben!" Hiducit rings erklingt.

Sie tranken auf freiheit und Ehre Uuf Vaterland, Burschenschaft, Den Rektor und die Pedellen Und des Karzers lustige Haft.

Diel ernste und heitere Worte Aus manch' berusenem Mund Erwecken ein jubelndes Echo An sestlicher Casel Aund.

Das hundertundneunte Semester Auf fröhliche Zukunft trank. "Das hundertundzwölfte und lette!" Ertönt es die Reihen entlang.



Da schwang in schneeigem Haare, Mit Jugendübermut, Ein froher Greis zur Dede Den alten Burschenhut:

"Das hundertundzwölfte Semester Das wünscht den Brüdern im Saal: Mögt nimmer ihr trinken allein nur Den Wein aus eurem Pokal!

Seht! Dieser volle Becher Birgt nicht nur edlen Wein, Es floß mit dem Blute der Reben Manch sondere Würze hinein.

Ich trank aus dem meinen die freude Un Gottes schöner Welt, Derfohnung mit ihren Gebrechen, Dergebung, so einer gefehlt.

für alles Schöne Begeisterung Und Unverzagtheit in Not, Ich füßte beim funkelnden Römer Der Liebsten Lippen so rot.

In Crubfal trank ich Vergessen Und Hoffen auf schönere Zeit, Wehmutig suges Gedenken Un die glückliche Jugend so weit!

So trank ich und so will ich trinken, — Ein Prosit, wer's mit mir so hält — Bis einst den lachenden Lippen Der lehte Becher entfällt."

Da brachten aus vollen Pokalen Ein donnernd fiducit ihm dar, Die alten und jungen Studenten, Dem Jüngling im filbernen Haar.

Doch der hat nicht mehr vernommen Den Dank, den man jubelnd ihm bot: Das hundertundzwölfte Semester Starb einen seligen Cod.

Rabemacher (Germania Balle).



## Immer Student.

Sind die Semester schon zu End'? Ich bleib mein Leben lang Student.

Es bleibt mein ewiger Gewinn Studentenmut, Studentenfinn.

hab ich auf Erden ausstudiert, Bin endlich ermatrifuliert, -

Klopf mutig an und trete ein: Mög' das Examen gnädig sein.

21. Sturm (Urminia a. b. B.).





# Beschichte der einzelnen Burschenschaften.

### Allemannia-Berlin.

Am 31. Mai 1888 wurde die Resormburichenschaft Longobardia mit den Farben: schwarzewiesrots (v. u.) und dem Bablipruch "Gott, Chre, Freiheit, Paterland", gegründet, nachdem sie vorher einige Semester als sudentische, nicht sarbentragende Bereinigung existirt hatte. Schon am Ende des 4. Semesters ihres Bestehens trat sie aus dem Resormverbande aus und sonstituirte sig als "Freie Burschenschaft" mit den jetzen Farben. Sie gab unbedingt Satissaltion. Im Be-S. 1885/86 trat die "Sedinia", afademischer Berein ehemaliger Stettiner Gymnassalabiturienten, sat vollzählig zur Alemannia über. Im Januar 1890 wurde die Allemannia als renoncirende Burscheschaft und im Januar 1891 endgiltig in den A. D. C. ausgenommen. Bahlsspruch. "Gott, Chre, Freiheit, Baterland!" Farben: blau-filbereroth v. u. mit silberner Pertussion in Band und Müse. Müse: helton. Fuchskarben: roth-silber-roth in Müse und Band. Kneive: Rosentskarfers.

### Arminia-Berlin.

Am 10. Rovember 1859 wurde die Berbindung "Brandenburgia" mit den Farben weiß-roth-gold gegründet, die sich am 15. Wai 1860 als "Verliner Burschenschafte" mit dem Bahlspruch: Kreiheit, Ehre, Baterland und den Farber: schwarzroth-gold ausschlieder sich seit trat die Erbichast der früheren Burschenschaft "Teutonia" an, deren Mitglieder sich seit der Zeit ununterbrochen zu ihr gehalten haben. Rach dem Multreten der Burschaft Germania nahm sie den Namen "Parndensburgia" an, den sie erst am 30. Oktober 1875 mit dem Namen "Arminia" verstaussigte. Kartelle: Im Jahre 1860 trat die Berliner Burschenschaft in das 1857 gegründete Kordbeutsche Kartell, dem sie dies zu seiner Ausschläftig Arntells. Durch diesen Berband trat sie in engen Bertehr mit der alten Bressauer Burschenschaft der Much die Ereband trat sie in engen Bertehr mit der alten Bressauer Burschenschaft der Maches. Im Sie Verlehr mit der alten Bressauer Burschenschaft der Maches. Im Sie Verlehr mit der alten Bressauer Burschenschaft der Maches. Im Sie 3. seinem Ende

verblieb. Danach betheiligte sie sich an der Gründung des A. D. C. am 20. Juli 1881. Im Anfang des S-S. 83 sulpendirte die Burschenschaft, wurde jedoch noch in demselben Semeiter wieder aufgethan. Jum zweiten Mal juspendirte sie im Jahre 1887. Im B.-S. 98/94 machten ausgetretene Ritglieder der Berliner Reformburschenichaft "Reogermania" den Verjuch, sie zu refonsitütiren; was ihnen nicht gelang, geschaf am 19. Oktober 1895 durch vier Münchener Arminen mit Unterstütigung zweier Hoeveller. Bahlspruch: Freiheit, Ehre, Valevland. Farben: schwarzeich-gold, rothe Mühe. Hüchfetunden Burschenunge. Aneben: schwarzeich-gold, rothe Mühe. Hüchfetunden Burschenunge. Aneben: schwarzeich-gold, vollenthaler Hos, Füchsetzlit 11/12.

#### Címbria-Berlin.

Die Buridenichaft Cimbria murbe von ber Rarleruber Buridenichaft Teutonia am 5. Dhober 1888 gu Rarleruhe gegrundet. Ins Commerfemefter 1889 fiel bie Grundung bes R. D. C., an ber fich bie Cimbria betbeiligte. 3m Binterfemefter 1889/90 fiebelte Die Cimbria nach Berlin über, um an ber technifden Sodidule zu Berlin Die buridenicaftliche Cache zu vertreten. 3m Commerjemefter 1891 that fich bas fufpenbirte Rorps Gothia als Burichenichaft auf und fuchte bei ber Cimbria ein Pautverhaltnig nach. Balb barauf murbe Die Gothia in ben R. D. C. aufgenommen und bilbete mit ber Cimbria einen B. D. C. ber Roniglichen Technischen Sochichule zu Berlin. Begen Zwiftigleiten mit ber Gothia bezuglich bes Maturitatspringips lofte fich bie Cimbrig pro forma auf, ba ein Austritt ber Cimbria aus bem R. D. C. ftatutenwibrig mar, um fich nach einigen Tagen wieber aufzuthun. 3m Commerfemefter 1894 erhielt fie ein Pautverhaltniß mit bem B. D. C. Um 8. Januar 1897 murbe fie in ben A. D. C. aufgenommen. Bahlfpruch: Ehre, Freiheit, Baterland. Farben: meißichwarg roth-weiß mit golbener Bertuffion. Beige Dute. Budefarben: fcmargroth mit golbener Bertuffion. Reine Ruchsmute. Rneipe: Charlottenburg, Schlüterftr. 8 I.

### frankonía-Berlín.

Am 14. Mai 1878 wurde eine zwanglose Bereinigung ehemaliger Danziger Bbiturtenten unter bem Ramen "Gedania" gegründet. Im S.-S. 1879 wurde bieselbe als alademissischer Berein, Gedania" bei dem Reltor der Universität angemeldet. Dieser Berein schloß sich von vornherein, z. B. namentlich bei den Aussichusswahlen dem Berliner T. C. an und schlug seine Wenspiren größtentspeils auf die Wassen der B. B. Germania. Am 25. Januar 1881 that sich der Berein mit Unterstützung der B. B. Germania als Burschenschaft "Gedania" auf mit den Farben: roth-weißigodd, den Fuchschaft "Gedania" auf mit den Farben: roth-weißigodd, den Fuchschaft werden der und Wicker und gelöhen. Siechzeitig trat die junge Purschenschaft in den C. C. C. ein und später bei seiner Gründung in den A. D. C. Am 28. Juli 1884 wurde sie durch Beschlich des Universtätskrichters wegen Insamirung eines Witgliedes auf ein Semester luspeudirt, that sich aber noch au demsschen Tage unter Aunahme des seitigen Ramens: Burschaft Frankonia wieder auf mit den Farben: schwarzzeich

roth, ben Fuchsfarben: fcmarg-roth, weißer Ruge und bem icon früher angenommenen Bahlipruch: Ehre, Freiheit, Baterland. Die Füchse tragen Burichenmuge. Rneipe: Linienftr. 160 II.

#### Germania-Berlin.

Die Grundung der Burichenichaft Germania-Berlin erfolgte unter Diefem Ramen am 26. Juli 1862. Bablfprud: Ghre, Freiheit, Baterland. Farben: bis Ende B.-S. 1872/78: fcmarg-roth-gold v. u. mit golbener Bertuffion. Dube: fcmarge Cammetmube mit ichmarg-roth-golbener Bertuffion. Bon biefer Reit ab: fcmara-roth-filber v. u. mit filberner Bertuffion. Duge: fcmarge Sammetmube mit fdmarg-roth-filberner Bertuffion und filberner Ginfaffung. Ruchsfarben: bis S.-S. 1874 trugen bie Rudie mit Ausnahme ber Reit vom S.-S. 1870 bis B.-S. 1871/72, in welcher fie baffelbe Band wie bie Burichen hatten, fein Band. Dube: Die Burichenmute. Geit G. G. 1874; ichmarg-filberichwarz mit filberner Bertuffion. Dube: fcmarge Cammetmube mit fcmargfilber-ichmarzer Berfuffion und filberner Ginfaffung. Rartelle: Die Buridenichaft Bermania ju Berlin bilbete jufammen mit ben Burichenichaften Rugia und Dresbenfia bas fogenannte ichmarg-roth-violette Rartell vom 2. Auguft 1874 bis 28.- S. 1879 80, zu melder Reit biefes Rartell burch Austritt ber Dresbenfia aus bem G. D. C. fein Enbe nahm. Geit bem G. G. 1880 bilbeten bie Burfchenicaften Germania und Rugia bas fogengnnte idimara-rothe Rartell bis jum S. S. 1881, als bie Burichenichaft Rugia aus bem G. D. C. austrat. Rneipe: Elfafferftr. 43.

#### Bevellia-Berlin.

Mm 5. Juni 1877 wurde ber farbentragenbe atabemifche Berein Bevellia von Savellanbern gegrundet. Er gab Catisfaftion auf eigene Baffen und machte feinen Mitgliedern zur unbedingten Bflicht, "Die ftubentische Freiheit und Ghre zu mahren und echte Unterthanentreue zu begen und zu pflegen"; fein Bahlfpruch mar: Amico pectus, hosti frontem! Die Abzeichen beftanben in rother Muge und grun-roth-ichwarzem Bande. Aufang bes 28.-S. 1878/79 nahm ber Berein ben Ramen "Berbindung" an, um ichon am 2. Juli 1880 unter bem Ramen "Buridenicaft" jum Berliner D. C. überzugeben, welcher bamals von ben Burichenichaften Arminia und Germania gebilbet murbe.. Als Burichenichaft trat bie Sevellia bem G. D. C. und bei feiner Grundung bem M. D C. bei; ftatt ber alten Farben murbe jest grun-filber-rothes Band mit filberner Berfuffion und fur Die Ruchfe filber - grun - filbernes Band mit gruner Bertuffion, fowie grune Duge mit ben Buridenfarben angenommen. Rame und Rirfel blieben unverandert, mabrend neben dem alten Bablipruche noch der allgemein-burichenichaftliche "Freiheit, Ghre, Baterland" angenommen murbe. Am 3. Juni 1889 fuspenbirte bie Buridenicaft megen Mangels an Ditaliebern, wurde jebod bereits am 21. Ottober beffelben Jahres mieber aufgethan. Rneipe: Linienftr. 159 I.

#### Primislavia-Berlin.

3m Anfang ber fiebziger Jahre maren ebemalige Abiturienten bes Brenglauer Symnafiums zu einem atabemifden Berein in Berlin gufammengetreten, ber neben ber Freundichaft bie Pflege ftubentifden Geiftes bezwedte. 3m G.-G. 1877 murbe ber Rame "Berbinbung Brimislavia" und als leitenbe Grunbiane bas Pringip ber unbedingten Satisfattion und ber Bestimmungemenfur angenommen. Als Grundungstag gilt ber 2. Juni 1877. 3m Anfang bes B. S. 1878/79 icaffte fich bie Berbinbung eigene Baffen an und trug jest bie bem Prenglauer Stabtmappen entlebnten Karben roth-filber-blau - blau als Grundfarbe (Ruchsfarben filber-blau). In bemfelben Semeiter fnupfte fie ein Baufperbaltniß mit ben Berliner Burichenichaften Arminia und Germania, ber Landsmannichaft Rormannia und ber Berbinbung Saravia an. Mit letterer gufammen betheiligte fie fich im Dezember 1880 an ber Grundung bes Berliner B. C. (Berbindungs. convent) und im G. 1882 an ber Grundung bes "Goslarer C. C." (Chargirtenconvent). Als fich ber Goslarer C. C. im G. S. 1891 in Rolge innerer Streitig. feiten auflöfte, ichlog bie Berbinbung Brimislavia mit bem Berliner Q. C. ein Pautverhaltniß ab und murbe auf ihren Antrag im G.- G. 1892 als Landsmannichaft vom Coburger 2. C. recipirt. Much in bicfem Berbande fand fie feine ihren Reigungen entiprechende Statte. Sie beichloft im S .- S. 1895 aus bem Berliner 2. C. auszutreten und erhielt auf ihr Gefuch vom Berliner D. C. ein Bautverhaltniß. Auf bem a. o. A. D. C. Tage im Januar 1898 murbe bie Primislavia als Burichenichaft in ben M. D. C. aufgenommen. Farben, Ramen und Birtel hat bie Brimislavia nie gewechselt. Bahlfprud: "Ehre, Freiheit, Recht, Bruderfinn". Rneipe: Quifenfir. 31 A, Sof rechts part.

## Saravia-Berlin.

Die Burichenicaft Saravia-Berlin ist entstanden aus einem an der Technischen Sochichule von Saarlandern am 5. Juni 1872 gegrundeten gefelligen, fatisfaftiongebenden Berein, welcher die Garben rofa-blau-weiß und ben Bahlfpruch: "Per aspera ad astra" führte. Am 5. Juni 1878 verwandelte fich Diefer Berein in eine freifdlagenbe Berbindung mit unbedingter Satisfattion. Der Bahlfpruch lautete von nun an: "Honestas, virtus, veritas". Die Saravia trat im S.-S. 1879 in ein Bautverhaltniß mit ben B. B. Germania und Arminia, ber Landsmannichaft Rormannia und bem G. C., mit welch letterem baffelbe jeboch ichon zu Enbe bes S.-S. 1880 gelöft murbe. 3m B.-S. 1880 fclof bie Saravia mit ber Berliner Berbindung Primislavia und anderen Berbindungen ben B. C. C. (Chargirtentonvent), weld letterer von ben Berliner Burichenichaften nicht anertannt murbe, in Folge beffen auch bas Pautverhaltnig mit biefen aufborte: Die Saravia trat bem jog. Goslarer C. C. bei. Am 1. Rovember 1884 fufpenbirt, that fich bie Saravia am 7. Nanuar 1885, mit ber Berbinbung Colonia verschmolzen, wieber auf und nahm beren garben: filber-tarmoifinroth-grun (Ruchefarben grun-rothgrun), fowie einen neuen Bahlfpruch: "Honestas, virtus, patria" an. Rachbem bie Saravia im S .- S. 1886 aus bem Goslarer C. C. ausgetreten, melbete fie fich am 12. Januar 1887 als renoncirende Buridenicaft in ben M. D. C., in welchen fie im S.-S. 1888 enbaultig aufgenommen murbe. Rneipe: Rathausftr. 4 I.

#### Hlemannia-Bonn.

Ditern 1819 bei Eröffnung ber Universität bilbete fich eine "Allgemeinheit" b. b. Buridenichaft), Die fich in Rolge ber Rarlebaber Beichluffe auflofte: bod existirte fie im geheimen fort. Coon Berbit 1820 trat fie wieber offen bervor, um nach barten Berfolgungen am Anfang bes folgenben Dezenniums mieber zu verschwinden (1830). In ben vierziger Sahren entstanben neue burichenichaftliche Bestrebungen in ber "Schweiger- und Theologen-Rneipe", bann in ber "Sallenfer Aneipe" und ber vereinigten "Rieler und Samburger Aneipe", vor allem aber in ber "Anoricia" (fo genannt nach ihrem Stifter Anorich 1841, ber übrigens fpater Mitbegrunder ber Fribericia murbe, ferner Mitglieb ber Alemannia 1848-49). Die brei lettgengunten enthielten viele burichenichaftliche Glemente pon fremden Sochiculen, fie vereinigten fich G.-G. 1842 ju gemeinfamen Rechtübungen und traten 1842/43 als Rorporation auf. Um 11. Februar 1848 entftand aus ihrem Schoke bie Buridenichaft Fribericia. (Gie trug ichmarze Duten, beftand bis 1848.) Um 18. Juli 1844 traten 18 Mitglieber ber Fribericia aus und grundeten eine neue Burichenichaft, bie am 22. Juli ben Ramen Alemannia annahm und am 29. ftatt ber ichmargen Duge bie "buntelrothe Burichenichaftsmube" (ohne Berfuffion) einführte. Die Alemannia - beift es in ben Statuten - ift eine Burichenichaft, fie hat ben Bahliprud: "Gott, Chre, Freiheit, Baterland" und tragt bie Rarben: ichmarg-roth-golb. Die Bertuffion (ichmarg-roth-golb) murbe 1856 eingeführt. Die Gudfe tragen fein Band. Rartellverhaltniffe: Diteru 1844 bis Ditern 1846 bilbet bie Alemannia einen "Allgemeinen Convent" (A. C.) in Bonn mit ber Teutonia 1), Fridericia, Caro-Rhenania 2) und feit 28.- S. 1845/46 auch mit ber Frantonia3). Oftern 1845 bis Berbft 1846 bilbet bie Memannia eine Geftion ber "Allgemeinheit" in Bonn. Berbft 1849 bis Dftern 1851 zweiter M. C. mit ber Teutonia-Bonn. Ditern bis Berbft 1853 britter M. C. mit Teutonia, Selvetia4), Martomannia5). Ditern 1859 bis Ditern 1860 Rartell mit ber "Brogregverbindung" Sannovera ju Gottingen und zugleich bis Ditern 1861 mit ber Frantonia-Beibelberg. Dftern 1864 bis Rovember 1866 Mitglied bes (ertinfipen) Rartells (Alemannia-Bonn, Bubenruthia, Arminia a. b. B .- Sena). Januar 1870 bis 76 Mitglied ber "Gijenacher Convention". 1881 Gintritt in ben 21. D. C. Bilbung eines Lotal-D. C. mit ber Frantonia, ju bem G. G. 1885 bie Marchia Mm 28, Juli 1847 traten 7 Mitglieber aus ber Mlemannia aus und grunbeten bie Burichenichaft Arminia ju Bonn, Die nur wenige Gemefter beftanb. Rneipe: Schanzchen.

<sup>1)</sup> Die Teutonia wurde 1842/43 gegründet als Berbindung, wurde balb Burichenichaft, ipater Landsmanuschaft, endlich 1875 Korps.

<sup>2)</sup> Gine Landsmannichaft, Die nur furge Beit bestand.

<sup>3)</sup> Die heutige Buridenichaft Frantonia.

<sup>4)</sup> Gine Buridenicaft, Die vorübergebend bestand. 1857 bilbete fich, unabhangig von ihr, eine neue Buridenicaft helvetta, Die allgemein befannter geworben ift.

<sup>5)</sup> Gine Berbindung, die Unfang der fünfziger Jahre fich bilbete, fpater Rorps murbe und alsbald aufflog.

### frankonia-Bonn.

Die Frantonia murbe gegrundet von 11 Fribericianern, meldie megen volitifder Meinungeverschiedenheiten aus ber alten Burichenichaft Fribericia austraten und am Abend bes 11. Dezember 1845 eine neue Burichenichaft mit bem Ramen Frantonia grundeten, zu beren Sprecher an bemielben Abend noch Bernhard Gubben gemahlt murbe, ber nachmalige Profesior ber Bindigtrie, ber mit dem ungludlichen Ronig Ludwig II. von Banern aufammen ums Leben getommen ift. Die neuen Franten hatten einen neuen gemäßigteren politifchen Standpuntt als bie alten Fribericianer; in Folge beffen mar bas Berhaltnik amifden ben beiben Burichenichaften in ber erften Beit fein gutes, fpater jeboch ftanben bie Granten und Gribericianer wieber in freundichaftlichem Bertebr. 3m 3abre 1849 trat Carl Schurg mit 10 Franten aus und grundete eine neue Burichenichaft Rormannia, die aber balb fufpendirt wurde, und die Normannen fehrten wieder gur Brantonia gurud. 3m Jahre 1887 am 11, Dezember bezogen bie Franten ibr neues Beim, bas Frantenbaus, nachbem fie porber lange Sabre auf bem Schanichen gefneipt hatten. In ben fünfziger Jahren bahnte fich ein freundschaftlicher Berfebr mit ber Sannoverg-Göttingen, fpater auch mit Bermania-Bena, Frantonia-Salle und Frantonia-Beibelberg an. 3m G.-S. 1896 folog bie Frantonia ein Rartell mit ber Sannovera, welches im B.-S. 1898/99 aufgeloft murbe. Dit ber Buridenfchaft Marchia und Belvetia ftand fie im D. C .= Berhaltnig. wurde theils mit ber Burichenichaft Alemannia und mit ber Landsmannichaft Teutonia, theils mit bem G. C. Farben: weißerothegolb, weiße Dute. Bis gum Sabre 1871 murbe bas ichmarg-roth-golbene Band ber Fribericia neben bem weißerothegolbenen getragen. Gudisfarben: 3m Unfang ber 70er Sabre rothgolb, die aber balb wieber abgeschafft murben, jest feine guchsfarben. Bahliprud: Ghre, Freiheit, Baterland. Rneipe: Frantenbans.

### Marchía-Bonn.

Die Buridenichaft Marchia-Bonn ift am 1. Rovember 1854 als Berbindung Münfterania gegrundet morben. Ihre Farben maren blau-gold-blau. Dute blau. Die Berbindung hatte feine eigenen Baffen; die Mitglieder gaben aber auf Contrahage Catisfaltion, jedoch mußte jede Forberung vom eigenen Chrengericht genehmigt merben. Um 29. Mai 1857 murbe ber Rame Marchia angenommen. Im 2. Mai 1856 murben bie Rarben: blau-gold-roth, Ruchsfarben: blau-goldblau angenommen. G.-G. 1861 murben eigene Baffen angeschafft und mit bem S. C. ichmara gegen ichmara gefochten bis zum 23. S. 1862/63; pon ba ab focht fie mit ben Burichenichaften Alemannia, Teutonia, Belvetia. 3m G.-G. 1865 trat bie Dardia bem Gifenacher Burichenbunde bei, bem fie bis gu feiner Auflofung angehörte. Dit ben Burichenschaften Frantonia, Selvetia, Teutonia ftanb fie im D. C. Berhaltnig. Der Bahlipruch ift: Feft, treu, mahr! Freiheit, Chre, Baterland. Rartellverhältniffe: Die Marchia hat fruher in befonderen Begiehungen geftanden zur Frantonia-Seibelberg, Algovia-München, Germania-Berlin, Germania- Greifsmalb, Burichenichaft a. b. Bflug Salle. Dit allen biefen Burichenichaften bat fie gemeinschaftliche alte Berren. In Folge bes Relbzuges 1870/71, ben faft fammtliche Mitglieder mitmachten, murbe bie Marchia gur Gufpenfion gezwungen. 3m G.- G. 1885 that fie fich wieber auf. Rneipe: Lenneftr. 9.

#### Arminia-Breslay.

3m Jahre 1848 traten einige burichenichaftlich gefinnte Studenten gur Grundung einer neuen Burichenichaft an ber Universitat Breslau gusammen. Da fie ber bis babin einzigen Breslauer Burichenichaft, ber fogen. "alten Breslauer Burichenichaft" (fpater: a. B. B. ber Racgels) nicht beitreten wollten, meil fie bem Bringipe ber thatigen Theilnahme am öffentlichen politifden Leben nicht beiftimmten, fo grundeten fic eine neue Burichenichaft, Arminia, in beren Statuten fie gum Untericiebe von ber alten Burichenichaft ben Baragraphen aufnahmen: "Die Mitglieder ber B. B. Arminia enthalten fich ber thatigen Theilnahme am öffentlichen politischen Leben." Diese Burichenschaft Arminia fteht in feinerlet Rufammenhange mit ber alten B. B. Arminia, welche bis um Die breifiger Jahre herum eriftirte und identisch ift mit der alten Breslauer Burichenschaft, die ja gu verschiedenen Beiten verschiedene Ramen führte. Das offizielle Grundungsbatum ber Breslauer Burichenschaft Arminia, welche biefen Ramen von Diefem Termin ab bis auf ben beutigen Zag führt, ift ber 27. Ditober 1848. Der Bahlfpruch heißt beute wie bamals: Freiheit, Ehre, Baterland. Die Farben, welche bie Burichenichaft bei ber Grundung anlegte, maren ichmarg-roth-gold. Diefe murben im Sabre 1850 freiwillig abgelegt und in violett-roth-golb mit violetter Dube permanbelt, um die Mitglieder als folde außerlich icharfer von benen ber alten Breslauer Burichenichaft zu untericheiben. Als lettere i. 3. 1861 vom Genate aufgeloft murbe, nahm die Burichenichaft wieder ihre alten garben an, wie fie ibre Mitglieber noch beute tragen: fcmarge Cammetmute mit fcmarg-rothgolbenem Streifen und ichmarg-roth-golbenes Band mit golbener und ichmarger Bertuffion. Ruchsfarben bat es bei ber Burichenichaft Arminia nie gegeben. Am 3. Dezember 1868 entftand eine Spaltung in ber Burichenichaft, indem 5 Altive, benen fich ipater auch einige "Alte Berren" anschloffen, fur Ablegung ber fdmargroth-golbenen Karben ftimmten und grun-weik-rofg Banber und grune Duten zu tragen beichloffen. Da fich jedoch bie übrigen Aftiven, Die Inaftiven und faft fammtliche "Alten Berren" gegen biefen Befdlug erflarten, ichieben jene aus ber Burichenichaft aus und thaten balb barauf im Berein mit Mitgliedern ber fufpenbirten Landsmannicaft Macaria bas eingegangene Rorps Quiatia (blauroth-gold, blaue Duge) ju Breslau wieber auf. Rartellverhaltniffe: 3m Rartell ftand bie B. B. Arminia in ben fünfziger Jahren mit ber Alemannia-Bonn. 3m Jahre 1855 fchloß fie ein Rartell mit ber Germania-Giegen und ber Germania-Reng, aus welchem fie 1857 ausschieb. Am 4. Juni 1861 trat fie in Rartell mit ber Burichenichaft Germania-Salle. 3m S.-S. 1886 trat bie B. B. Arminia aus bem M. D. C. aus, bem fie feit bem B.- S. 1889/90 wiederum angehort. Rneipe: Sotel Born, Berberftr. 87.

### Cheruscia-Breslau.

Im B.-S. 1875/76 (20. Februar 1876) gründeten einige Mitglieder des atademischen Gesangvereins Leopoldina in Bressau eine schlagende Verbindung unter dem Ramen Cheruscia mit den Farben blau-filder-braun. Im Jahre 1879 löste sich eine Landsmannschaft Bosnania aus, und die Mehrzahl der Mitglieder trat in die damals sehr schwache Cheruscia ein. Lettere nahm die disherigen Farben der Landsmannschaft weißeroth-schwarz, weiße Müße an. Die Verbindung hatte von ihrer Gründung an Pautoerhältnis mit dem Breslauer D. C. Im B.-S. 1881/82 erfolgte die Meldung und zu Pfingsten 1882 die Aufnahme in den A. D. C. Sie fulpendirte im S.-S. 1892, im B.-S. 1896 wieder refonstruirt, B.-S. 1899/1900 wieder fulpendirt. Bahlfpruck: Eftee, Areibeit, Baterland.

#### Germania-Breslau.

Um 10. Ropember 1859 feierte Die Breslauer Studentenicaft ben bundertjabrigen Geburtstag Schillers burch einen großen Rommers. In begeifterten Reben murbe ber Bunich nach beuticher Ginigfeit, nach einem beutichen Reiche laut. So murbe ein Borichlag Rubolf p. Gottichalls begrunt, ber als Sprecher ber alten Breslauer Burichenichaft (Raczels) ben Rommers leitete, Die Breslauer Studentenfcaft folle im fleinen dem beutiden Reiche ein Borbild fein und eine allgemeine große Berbindung bilben. Bereits am folgenden Tage murbe bie Allgemeine Stubentenverbindung Bigbring" gegrundet, ber fammtliche Berbindungs- und Richtverbindungsftudenten, mit Ausnahme bes G. C., angeborten. Die Biabrina gerfiel. Die einzelnen Berbindungen fonderten fich wieber ab. Enbe bes G.-S. 1860 lofte fie fich gang auf. Berichiebene Mitalieber aber hielten noch jufammen. In ben großen Gerien murben meitere Berhandlungen mit Gefinnungsgenoffen megen Gintritts in eine neue zu grundende Berbindung geführt. Sie batten Erfolg, und fo murbe nach ber Rudfebr ins Gemefter fofort begonnen, bie Satungen auszuarbeiten, auf bie fich am 80. Rovember 1860 etma vierzig Dann verpflichteten. Alsbald murbe auch beichloffen, eine neue Burichenfcaft zu bilben, und am 10. Rovember, gerabe ein Jahr nach Grundung ber alien Berbindung, nahm bie neue ben Ramen "Breslauer Buridenicaft Biabrina" an, mit bem Bringip ber unbedingten Satisfattion, ber Gleichberechtigung aller und ber Ausbildung ihrer Mitglieder "zum Dienfte eines feft geeinten, freien beutichen Baterlandes". Der Bahlipruch mar mie noch heute: "Freiheit! Ghre! Baterland!" Borlaufig murben bie Farben ber alten Bigbring: fdmarg-weiß-golb und fdmarge Sammetmuge beibehalten; erft im Januar 1861 beichloft die Allgemeinheit die Karben in ichwarg-roth-gold zu andern und "biefe Sarben an ber Ropfbebedung jum Untericiebe von ben anderen Burichenichaften auf meißem Grunde zu tragen". Außer bem Cerevis mit meißem Dedel murbe ber meife Sturmer angenommen. Um 18, Juni 1861 murbe in ber Allgemeinheit ber Antrag geftellt, ben Ramen "Burichenichaft Biabrina" in "Burichenichaft Germania" umzuanbern. Der Antrag ging burch, und zugleich murbe figtt bes alten Bigdrinenzirtels ber fleine Burichenichaftergirtel angenommen, ber balb auf Erfuchen ber Burichenichaft Bratislavia aus "Billigfeiterudfichten" in ben großen Allgemeinen geanbert murbe. 3m Jahr 1866 verlangte bie Regierung von ber Burichenicaft, bag fie ihre Farben ablege, und nur den Bemuhungen und umfichtigen Berhandlungen bes Sprechers gelang es, bas ichmarg-roth-golbene Banb weiter tragen gu burfen.

Mit ben beiden anderen Burschenschaften hatte die Germania von Ansang, an gemeinsame Chrengerichte, die aber östers durch gegenseitige Berrufserklärungen unterbrochen wurden. Mit dem S. C. bestand anfänglich Berruf, erst Ende der jeckziger Jahre wurden wiederholt Paulverhältnisse geschlössen, die jedoch meist nur von turzer Dauer waren. Dem E. D. C. und A. D. C. trat die Burschenschaft

bei beren Grundung bei. Farben: ichmarg-rot-gold mit goldenem Borftog. Beifer Sturmer. Babliprud: Freiheil! Ghre! Baterland! Rneipe: Sotel Dberichloß, Sanbitrage 18.

#### Raczeks-Breslau.

Unmittelbar nach ben Befreiungefriegen ichlieft fich eine Angahl burichenfcaftlich Gefinnter gusammen. Befannt ift jeboch von ihr nichts, als bag fie fich Burichenichaft nannte". Es hielt ju ihr die landsmannichaftliche Berbindung Teutonia, welche wieber burd Bereinigung ber beiben icon in Franffurt a. D. eriftierenden Landsmannichaften Marchia und Silefia entfranden mar. Grundungstag biefer Teutonia ift ber 20. Mai 1816. Der auf Gefamtbeutschland hinmeifenbe Rame, fowie ber enge Bertehr mit ber Burichenichaft Teutonia gu Salle beuten barauf bin, bag auch biefer Landsmannichaft icon burichenichaftliche Tenbengen jugrunde gelegen haben. 3m Commer und Berbft 1817 erhebt fich im Innern ber Teutonia ein heftiger Rampf über die angunehmenden allgemein burichenichaftlichen Grundfage. 3m Berbit 1817 erfolgt Die Auflojung ber Landsmann-Mls Grundungebatum ber Breslauer Buridenichaft gilt ber 27. Ottober 1817. Der Rame ber neugegrundeten Burichenichaft ift "Teutonia"; Farben: fcmarg-rot-weiß. Am 22. Rovember 1819 loft fich bie Teutonia auf, um fich am 28. Rovember 1819 als Arminia neu ju tonstituteren. Die Farben find ichwarg-rot-gold. Der Rame "Racgets" wird im Jahre 1835 angenommen, und zwar nach bem Ramen bes Birtes, bei welchem die Burichenichaft ihre Aneipe hatte. Die Bezeichnung "alte" Breslauer Burichenichaft ftammt aus bem Commer 1847, er mird gebraucht zum Untericiebe von ber fich abzweigenben Burichenichaft Martomannia, welche fich 1850 wieber mit ber Mutterverbindung vereinigt, ber Burichenichaft Teutonia (1848-1851?) und ber Burichenichaft Arminia 1848. Rachbem noch einmal die Burichenichaft im Jahre 1861 bas Schidfal einer Auflofung von feiten bes Genats erfahren hatte, nahm fie nach außen bin ben Ramen Bratislavia an, behielt jeboch ben alten Ramen bei, ber vom Jahre 1872 an wieder öffentlich geführt werden burfte. Babliprud: Freiheit, Ehre, Baterland. Farben: fcmarg-rot-golb. Rartellverhaltniffe: Die Burichenicaft acitiant war, soweit sich burch bie Prototolle ber Kartelltage bes nordbeutschen Kartells veille Un- ermitteln läßt, feit 1860 Mitglied bes genannten Kartells. Am 27. Januar 1869 erfolgt ber Austritt ber alten Breslauer Burichenichaft Bratislavia (Racgets) aus bem nordbeutichen Rartell. Gin neues Rartell murbe fpater nicht wieber geichloffen, bagegen mit mehreren ber fruberen Rartellburichenichaften ein engeres Freundichaftsverhaltnis unterhalten. Dasfelbe besteht noch, namentlich mit Carolina-Brag und anderen Burichenichaften. Rneipe: Altbugerftr. 11 I.

rothe Millian,

## Bubenruthia-Erlangen.

Die Bubenruthia ift Die birette Fortfegung ber alten Erlanger Burichenicaft Arminia (gegründet 1. Dezember 1817). Diefe vereinigte in fich bie Renoncen und Landemannichafter, fowie bie Mitglieber ber icon am 27. Auguft 1816 gegrundeten B. Teutonia. Bahrend Diefe ben Bahlfpruch "Tugend! Biffenichaft! Baterland!" und "Dem Biedern Ghr' und Achtung!" und feine ftubentischen Abzeichen geführt hatte, nahm die Arminia ben Bahlfpruch: "Chre! Freiheit!

Baterland!" und die garben: blau-weiß-grun, die fie aber nach bem Jenenfer Burichentag vom 18. Ottober 1818 mit ichmarg-rot-gold vertaufchte. (3meiteiliges ichmargerotes Band mit golbenem Ranbe, ichmarg oben.) Tracht: ichmarger Rod und ichwarzes Barett mit filbernem Rreng ober ichwarzer Geber. Rach ber im Sahre 1819 infolge ber Rarlebaber Beichluffe erfolgten Auflojung bestand bie Burichenichaft formlos, boch feft gefügt weiter, um fich bann 1823 abermals mit abulidem Erfolge aufzulofen. Durch bie Thronbesteigung Ronig Ludwigs I. wurde es ber bis bahin als "Allgemeinheit" forteriftierenden Burichenichaft ermöglicht, fich am 6. Juni 1826 wieder aufzutun und im folgenden Jahre ben Namen Arminia und die alten garben wieder anzunehmen. Die anfange getragene fdmarge Muge mit ichmargerot-golbener Bertuffion wich bald ber roten Bertuffionsmute, zuweilen fab man auch icon ben golbenen Gidenfranz. Der Reitftromung und ihrem Triebe nach praftifcher Beteiligung am politifchen Leben folgend, trat im Jahre 1827 eine Minoritat als Germania aus. In Burgburg (Dftern 1829), von einem Burichentag, über beffen Rompeteng man ftreiten tann, in Berruf geftedt, ging bie Arminia im Rabre 1830 mit Reng und Salle ben "arminiftifden Buridenbund" ein, ber jedoch icon zwei Sahre fpater fich mieder auflofte. Die Folgen bes am 3. April 1833 begangenen "Frantinrter Attentats" erstrecten fich auch auf die Arminia. Gie lofte fid, am 9. Mai 1838 im Bubenreuther "Salettle" anf. Ihre Bapiere murben verbrannt, bod fie felbft lebte fort in Geftalt ber "Bubenreuther", die diefen Tag jest als ihren Grundungstag feiern. 3m B . G. 1840-41 gab Sans v. Haumer ber unter ben Folgen ber Formlofigfeit leibenben Burichenichaft eine Berfaffung, an beren Spige ber Bahlfpruch: "Gott! Freiheit! Chre! Baterland!" fand, und einen Comment. Das Jahr 1848 mit feiner liberalen und revolutionaren Stromung brachte ben Bubenreuthern Die alten Farben, aber auch ben alten germanistischen 3wiefpalt gurud, und fo trat benn am 7. Dezember 1849 wieder eine Germania unter ber Subrung von Reitmanr aus. Bu Mujang ber 50er Jahre tamen bie bis babin gewohnten Barifer außer Ubung und murben burch Rorbichlager erfett. Roch einmal, am 12. Auguft 1854, murben bie ichwarz-rot-golbenen Karben verboten, am 4. November 1860 aber wieber befinitiv angelegt. Um 15. Juni 1857 erflärte fich bie Bubenruthia für eine Lebensverbindung und ihre Bringipien für Philifter wie Aftive in gleicher Beife bindend. Bahlfprud: "Gott! Freiheit! Chre! Baterland!" Bringipien: Baterlandsliebe, Biffenicaftlichfeit und Gittlichfeit. Farben: ichmargerotes Band mit golbenem Rande. Schmarz unten getragen. Duge: rot mit golbenem Gidjenfrang auf ichwarzem Sammetftreifen. Geit 1878 Rrangmuge offiziell. Fuchefarben gibt es nicht. Rartellverbaltniffe: 1840-1843: Rartell mit bem Burgteller in Jena, welchem Berbande auch vorübergebend bie Leipziger "Rochei" angehört. 1856 Februar: Rariell mit ber Rieler B. Teutonia, 1856 Commer: Rartell mit der Tubinger B. Germania, 1857 Commer: Rartell mit ber Beibelberger B. Allemannia, 1857 August: Auflojung bes engeren Rartellverbandes mit ber Rieler Tentonia, die im folgenden Jahre gang aus bem Rartell ausscheibet. 5. Februar 1861: Auflofung bes Rartelle mit ber Tubinger Germania. 5. März 1861: Auflösung des Rartells mit ber Beibelberger Allemannia. 1. Februar 1862 bis 1880, Commer: Rartell mit ber Burichenichaft Arminia-Jena ("bas rote Rartell"), bem von 1864-1866 auch die Bonner Alemannen angehören. Rneipe: Bubenrenther Saus.

## frankonia-Erlangen.

Die Burichenichaft Grantonia ju Erlangen ift fogufagen ein Rind bes A. D. C. Als namlich auf bem A. D. C .- Tage 1884 gu Gifenach bie Burichenichaft Bubenruthia ihren Austritt aus bem A. D. C. erflarte, und fich baburch eine ftarte Schmachung bes Unfebens befürchten ließ, bas berfelbe bis babin in Erlangen genoß, ba galt ce, bie Rraft ber erft feit brei Jahren neu geeinigten beutschen Buridenichaft aller Belt und insbesondere ber Stadt Erlangen gu zeigen, die icon feit 1817 eine Statte eifrigen burichenichaftlichen Birtens gemefen mar. Diefes Bestreben führte noch auf bem A. D. C .- Zage zu bem Entichluffe, Die Grunbung einer neuen Burichenichaft in Erlangen ins Bert ju feten und fie zu forbern. In febr furger Beit murbe biefer Befchluß benn auch gur Birtlichfeit, inbem am 12. Runi beffelben Rabres Die Grundung einer neuen Burichenicaft Frantonia burch auswärtige Burichenichafter erfolgte. Gie murbe fofort ohne Renoncezeit in ben A. D. C. guigenommen, meldem fie feitbem ohne Unterbrechung angebort bat. Bahlfprud: Chri, Freiheit, Baterland. Farben: weiß-fdmarg-roth-weiß v. u. mit filberner Berfuffion. Gudsfarben: vom 28.=6. 1889/90 an: weiß-fdmargweiß mit filberner Bertuffion. Rneipe: Apfelftr. 10.

### Germania-Erlangen.

Am 27. August 1816 Gründung ber Burfchenschaft Teutonia gu Erlangen. Diefelbe tann jedoch ber llebermacht ber Landsmannichaften gegenüber zu feiner Bedeutung gelangen. In Folge bes Bartburgfeftes Grundung ber "Erlanger Allgemeinen Burichenichaft" am 1. Dezember 1817 (unter gleichzeitiger Auflösung ber Landemannichaften), mit welcher fich balb auch die Teutonia vereinigt. Bahlfpruch mar: "Freiheit, Ehre, Baterland!", ihre Farben anfangs blau-weißgrun, feit bem Burichentage ju Jena im Ottober 1818 fcmarg-roth-golb. In Rolge ber Rarisbader Beidluffe murbe bie Buridenicaft am 9. Dezember 1819 aufgeloft; fie bestand jedoch im Gebeimen fort und tonnte auch bald mieder öffentlich als Berbindung auftreten; nachweisbar feit Januar 1820 führte fie ben Ramen "Germania". Enbe 1823 abermals aufgeloft, bestand bie Erlanger Burfdenichaft beimlich als formlofe Bereinigung unter bem Ramen "Allgemeinheit", dann aber feit Juni 1826 wieder als organifirte Burichenichaft fort. Um 5. Februar 1827 erfolgte die Trennung ber Allgemeinheit in eine Germania und Arminia. Die Germania tragt fcmarg-gold-roth mit weißer Dube: ibr Bahlfpruch ift: "Freiheit, Chre, Baterland!" Auf ben Burichentagen gu Rurnberg (Juni 1827) und ju Burgburg (Ditern 1829) murbe bie Germania von ber "Allgemeinen Deutschen Burichenichaft" als Die einzige und allein berechtigte Erlanger Burichenichaft anerfannt, auf bem letteren augerbem bie Arminia (fo nannte fich erft nach ber Trennung im Gegenfage ju ber Germania ber andere Theil ber Allgemeinheit, wie fie auch erft feit biefer Beit rothe Dute mit fcmarg-golbener Bertuffion trug) in Berruf gestedt. Rach bem Frantjurter Attentate murbe bie Germania im April 1833 aufgeloft; auch bie Arminia fab fich anfangs Rai gur Muflofung gezwungen. Die leberbleibfel ber Germania fuchten biefe nun als formlofe Bereinigung fortgufegen - gewöhnlich "Bernleinianer" (nach ihrer Rneipe, ber Bernleinei) genannt -; boch wurden fie von ben Behorben 1887 völlig unterbrudt. Aud bie Refte ber Arminia fuchten bie burichenichaftliche Trabition unter bem Ramen "Bubenreuther" in Erlangen fortaupflangen. Erft im

23. E. 1840/41 gelang es ihnen, burd bie Mufftellung einer Berfaffung fich als organifirte Burichenichaft aufzuthun. Balb aber machten fich auch in ber Bubenruthia, melder fich in ber Folge, als fie nach der Muffofung ber Bernleinianer bie einzige burichenichaftliche Bereinigung in Erlangen mar, Alles anichloß, mas ber Sade ber Burichenichaft zugethan war, wie fruher in ber Allgemeinheit, Die alten germaniftifden und arminiftifden Gegenfage geltenb, und fo erfolgte benn am 7. Dezember 1849 eine abermalige Trennung ber Erlanger Burichenichaft in Germanen und Bubenrenther. Die neue Germania nahm bie Farben, ben Birtel (melden icon bie Buridenicaft pon 1820 geführt batte), Bablipruch und in ber Sauptfache auch Die Berfaffung ber alten Germania an und erneuerte biefe baburd. Bon ben gablreichen ebemaligen Ditgliebern ber alten Germania murbe fie auch als Fortfegerin berfelben anertaunt, und fie ichloffen fich ihr zum großen Theile formlich an. Der Grundungstag ber jegigen Germanen ift ber 12. Dezember 1849. Babliprud: "Rreibeit, Ghre, Baterland!" Rarben: fdmarg-gold-roth (v. u.); Dube: weiß mit fdmarg-gold-rother Berfuffion. In Rolge bes Berbotes ber "beutiden Farben" trug bie Germania vom 14. Marg 1855 bis gum 12. Dezember 1860 roth-weiß-grun mit rother Duge. Rartellverhaltniffe: Sogleich nach ihrer (Bieberbe-) Grundung ichlog bie Germania ein Rartell mit ber Burichenichaft Teutonia in Jena. Diefes Rartell betrachtete fich als die bireften Fortieber und gur Beit alleinigen Ditalieber ber Allgemeinen Burichenicaft und verfagten allen anderen fich "Burichenicaft" nennenden Berbindungen die Anertennung. 3m Commer 1859 trat bem Rartell auch bie Burichenichaft Teutonia in Riel bei. Auf bem Burichentage gu Gifenach, Bfingsten 1861, pereinigien fich die Germania-Erlangen und Teutonia-Jena mit bem bereits bestehenden Rartell ber Allemannia-Seidelberg und Germania-Tübingen und ichloffen bas "Gubbeutiche Rartell" - offiziell "Allgemeine Deutiche Burichenicaft" genannt - ab. Bugleich wurde bie Sallenfer Burichenicaft Alemannia a. b. Pflug aufgenommen, mahrend mit der Rieler Teutonia in Unterhandlung getreten marbe, melde auch im Dai 1862 in bas Rartell eintrat. erweiterte fich in bemfelben Sahre noch burch die von Rartellmitgliedern ausgehenbe Grundung ber Burichenichaft Rormannia in Gottingen, welche fich jebod) nach turgem aber glangvollem Befieben wieber auflofte. In ben Commer 1872 fällt der Austritt der Alemannia a. b. Bflug. Die Germania-Erlangen felber trat aus bem "Gubbeutiden Rartell" im B.-G. 1882/83 aus, am 25. Juni 1895 trat fie bem Gubbeutiden Rartell wieber bei. Rneipe: Germanenbaus.

## Hlemannia-freiburg.

Ter Zwed der Gründung der Alemannia-Freiburg war, die Gleichberechtigung aller Studenten in studentligen Fragen zu vertreten; deshalb in den lechziger Jahren Anschließen Gründungsdaten: 26. Juni 1860: als "akademiliger Berein" (suspendirent 1864 – 67). 19. Januar 1872: Name verändert in "akademilige Berbindung Alemaunia". 24. Januar 1879: als "Burschenschaft Alemaunia" in den E. D. E. übergetreten. Wahlsprüchet: "Auf ewig ungetheilt!" und sein 1879) "Ehre, Freiheit, Baterland!" Farben: 1867 – 1868 blau-weißeslau, sonit immer blau-weißergin (bis 1884 nicht getragen). Hidse blau-weiße Müte blausseißen Kartellverhältnisse. 16. Januar 1872: Kartell mit

"Borarlbergia", jeht "Burschenichaft Snevia" in Innsbruct. 5. Februar 1876: Kartell mit "Berbindung Schottland", in Tübingen. 28. October 1878 sind beibe Rartelle aufgehoben. Paulverhältnisse: Seit 1871—76 mit Teutonia und mit dem S. C., 1876—78 nur mit dem S. C., 1878—79 nur mit D. C. Kneipe: Milchite. 6.

## frankonia-freiburg.

Die Gründung der Frantonia-Freiburg erfolgte am 80. Juni 1877 als Burschenschaft mit dem Grundsaft der unbedingten Satisfaktion durch Mitglieder der Alemannia-Warburg, Germania-Breslau, Rugia-Greiswald, Germania-Berlin, Germania-Seriburg. Mit letterer trat die Burtscheifdast zum Freiburger D. C. zusammen und wurde in den Eisenacher D. C. aufgenommen. Im Som Sommer 1881 beteiligte sie sich an der Gründung des A. D. C. Wahlspruck: Freiheit, Ehre, Baterland. Farben: roth-weiß-grün (rosa-weiß-moodgrün) von unten mit silberner Pertussion. Fuchsein: weiß-grün (Juchsband und seit 1887 auch Fuchsenüße). Karteslverhältnisse: Biolettgrünes Kartell mit der Burschesschaft Alemannia zu Marburg seit Januar 1879. Kneive: Salsit: 38.

## Saxo-Silesia-freiburg.

Am 18. Zanuar 1885 gründeten 7 auswärtige Mitglieder des Cob. 2. C. de Zandsmannschaft "Septentrionia" mit den Grundprinzipien des Coburger 2. C. Mit dem Sommersemester desselben Jahres wurde sie in den Coburger 2. C. unter dem Namen "Sayo-Silesia" ausgenommen und gehörte ihm bis zur Aussteinungen, Mataria-Würzdurg und Budisa-Leipzig bestand ein Freundschaftsverfältniß. Gepaust wurde in den ersten Zahren mit dem Freiburger V. C. nach Abbruch des Paulverhältnisses mit der damals aus dem A. D. C. ausgetretenen Pursseusschaft des Paulverhältnisses mit der damals aus dem A. D. C. ausgetretenen Pursseusschaft einem Ausgetretenen Landsmannschaft Eindria. Gleich nach ihrem Austritt aus dem Codurger 2. C. scholog Sayo-Silesia ein Pautverhältnis mit dem Freiburger D. C. und meldete sich Pringsten 1898 zum A. D. C. Farden: schwarz-weiß-schwarz. Fuchsfarten: schwarz-weiß-schwarz. Muchsfarten: schwarz-weiß-schwarz. Wüße mit Silberperkssssun, im Winter weißes Pelzerevis. Bahlspruch: "Virtus veritatis vindex!" Aneipe: Jum Storchen, Schiffstraße 7. Briefablage: Alte Vurse.

## Ceutonia-freiburg.

Die Burschenschaft war in Freiburg schon seit 1818 bis Ansang ber breißiger Jahre burch bie Germania und in den vierziger Jahren burch die Arminia vertreten. Endsültig seiten Boden sahe sie jedoch erst, als am 5. Juni 1851 zwöls Studenten, eine alte Gymnafialfreundschaft sortsehend, die Burschenschaft grutenten in der Absicht, dem Studentenleben an der Freiburger Hochschule freiere Formen zu verleißen. Lebhaft wurde diese Bestreben unter der Studentenschaft begrüßt, so daß sich der Teutonia, die sich außerdem auf die Kraditionen der Germania und Arminia stütze, sofort Aussicht auf ein

blubenbes Fortbefteben eröffnete. Unbererfeits aber maren Die erften Sahre ihres Beftebens ernite und gefahrvolle Reiten bes fteten Rampfes mit ben Rorps und ber Berfolgungen und Berbachtigungen feitens ber flabtifden Behörben, Die in ber Teutonia einen verbotenen politischen Berein faben. In ben fünfziger Jahren ichloft Die Teutonia mit bem G. C. (feit 1815 pertreten burch 2 Rorps) ein Bautverhaltnik ab. bas jedoch burch Berrufserflarungen mehrfach Unterbrechungen erlitt. Das fpater mit ber atabemifchen Berbindung (jest Burichenidaft) Alemannia abgefchloffene Bautverhaltnig murbe 1876 geloft. Die Grunbung einer zweiten Burichenichaft, ber Frantonia (1877) murbe baber in bem Buniche. ein geregeltes Bautverhaltniß zu befommen, burch Abgabe von Ditgliedern unterftust. Dem E. D. C. und bem A. D. C. gehorte Die Burichenichaft Teutonia von beren Gründung ab an; bod trat fie aus letterem Bfingften 1888 aus. Gie reicht auf bem M. D. D. C.-Jag im Ropember 1891 wieber ein Anfnahmegesuch ein. Die endgiltige Biederaufnahme erfolgte auf bem D.M.D . Tage im Sommer 1892. Farben und Birtel: Die Burichenichaft Teutonia führt ben fleinen ober allgemeinen Burichenichafter-Birtel. Da jur Beit ihrer Grundung bas Tragen ber Farben ichwarg-roth-gold verboten mar, fo trug man grun-golb-rothes Banb (v. u.) und grune Duge. Erft 1860 gelang es, Die Erlaubnig jum Tragen ber beutschen Rarben neben den Berbindungsfarben zu ermirten. Bon ba ab murbe bis 1876 rothe Dute, bann rother Sturmer und bas ichwargeroth-goldne Banb Die Buchje tragen feit 1887 fcmarg-gold-fcmarges Band. fprud: "Boran und beharrlich!" und "Freiheit, Ghre, Baterland!" verhaltniffe: 3m Rabre 1856 tam ein Freundichafteverhaltniß mit Germania-Biegen gum Abichluß; baffelbe murbe, ba bie Germania-Biegen ichon feit 1855 mit Germania-Bena und Arminia-Breslau engeren Berfehr pflegte, auch auf biefe Gerner murbe Enbe 1856 und Anfang 1857 bem Burichenichaften ausgebehnt. Buniche ber Beibelberger Saronen und Burgburger Teutonen (Arminen), in ein Freundichaftsverhaltniß mit uns einzutreten, entsprochen. 21s bann, in Folge einer in ber Arminia-Breglau berporgetretenen Spaltung, Die Jenenfer und Giegener Germanen ihr Rartell mit ber Arminia-Breslau im Commer 1857 aufhoben, eröffnete fich fur Germania-Jena Musficht auf Abichluß eines Rartells mit Teutonia-Rreiburg, Teutonia. (Arminia) Burgburg und Saronia-Beibelberg und auf Erneuerung bes icon bestehenden mit Germania-Biegen. Diefem Rartell, beffen Abichluk anläglich ber 400 jahrigen Bubelfeier ber Universität Freiburg Buftande tam, und fur bas feit Binterfemefter 1859 - 60 ber Rame "norbbeutiches Rartell" angenommen wurde, gehorte die Burichenichaft Teutonia bis gu feiner Auflöfung an. Rneipe: Rheinhalle.

### Alemannía-Gíessen.

Am 11. Dezember 1861 Gründung des Studentenvereins Alemannia (Facten-blau-roth-gold), gelbe Müße), aus verldeme sich an 21. Januar 1862 die Berbindung Riemannia (blau-roth-gold), heldblaue Müße, tonstituirt. Um 14. Rovember 1864 erslätt sich die Berbindung zur Burschenschaft mit unbedingter Satisfaktion und chließt mit der Burschenschaft Germania Paulverhältniß ab. W.-S. 1867/68 erfolgt auf Grund einheitlicher Statuten Gründung eines Gießener D. C., der jedoch in Folge der im W.-S. 1872/67 erfolgenden Suspension der Germania sich wieder

auflöß. S.-S. 1875 jührt Alemannia Fuchsbänder: blau-roth-blau ein. Am 8. Dezember 1875 erfolgt Sulpension wegen Mitgliebermangel. Am 5. Wärz 1877 Studenteworfammlung zwecks Retonstitution ber Burschenschaft, die endgültig am 16. April 1877 sich vollzieht. Es erfolgt am 5. Januar 1878 Retonstitution des E. C. B.-S. 1878/79 erfolgt Aufnahme der Niemannia in den E. D. E. Mm 13. November 1879 erfolgt neuer Bruch des D. C. Berthältnisse, Alemannia schliebt Baulverkslluss mit Frankouia-Bonn ab. Alle Strektigkeiten erledigen sich durch Eintritt beider Burschaften in den A. D. C. im Juli 1881. S.-S. 1885 sulpendiert Germania, wird sedach Bacht. 1888 so durch Alemannia retonssistutirt. Bahlspruch: "Eintracht ichasst Macht." Farben: hellblau-duntelroth-gold. Fuch flaten besteller.

#### Germania-Giessen.

Die Buridenichaft Germania ift am 14. August 1851 von Ditgliebern bes "Treubundes", einer Berbindung mit burichenichaftlichen Tendenzen, gegrundet worden. Die Farben maren ursprünglich fcmarg-roth-grun und ichmarge Duten. 3m Marg 1858 murden ftatt ber letteren hellrote Mugen mit fcmarg-roth-gruner Perfuffion eingeführt. Das Pringip der unbedingten Catisfattion wurde am 15. Dezember 1858 ausbrudlich jum Statut erhoben und wurde hierauf ein Bautverhaltniß mit bem G. C. abgeschloffen, bas beibe Theile als vollig gleichberechtigte Barteien anerkannte. Das Bautverhaltnig murbe am 16. Sanuar 1860 von beiben Geiten abgebrochen, und es bestand von ba an ein gegenseitiger Berruf. Am 28. Januar 1861 murbe bas ichwarg-roth-golbene Band wieder eingeführt, und erhielt biefer Befchluß feitens bes Großherzoglichen Minifteriums gu Darmftabt am 9. Marg 1861 bie nachgesuchte Genehmigung. Berhandlungen mit bem G. C. führten hierauf zu einem vorübergebenden Bautverhaltniß. Der Rame "Burichenichaft" tonnte nach vielen Rampfen erft im Jahre 1863 angenommen merben, und erft am 18. Juni 1863 wurde Die Buridenichaft Germania feitens bes Senate offiziell gnertannt. Dit ber nen gegrundeten Alemannia murbe am 14. Rovember 1868 ein Paufverhaltniß abgeichloffen, am 12. Februar 1868 murbe ber D. C. gegrundet. Bon Ende ber fechziger Jahre bis jum Jahre 1876 murbe ber fleine Burichenichaftergirtel geführt. 3m April 1872 erfolgte Die erfte Sufpenfion, im Mai 1885 Die zweite. Die erfte Refonstitution erfolgte im G.-G. 1876, Die zweite im Ottober 1888 feitens breier von ber Giegener Alemannia beurlaubter Mitglieder. Farben: 3m G. S. 1888 wurde neben bem fcmarg-roth. goldenen Bande bas ichwarg-roth-grune Band als Chrenband angelegt. Die Muge ift ziegelroth. Babliprud: Gott, Ehre, Freiheit, Baterland. Rneipe: Reftaurant Andrees Beibig, Conneuftr. 12.

### Alemannia-Göttingen.

In Göttingen bestand im B.-S. 1879/80 neben 11 Korps nur die Burichenicasit Brunsviga. Jur besserre Bertretung der burichenschaftlichen Sache traten aus der Burichenschaft Brunsviga 7 Mitglieder aus und gründeten um 15. April 1880 die Burichenschaft Alemannia mit den Farben violett-weißeroth, violetter Müse. Bahlspruch: Ehre, Freiheit, Baterlaud! Im Sommersemester 1881 betheiligte sich die Burichenschaft an der Gründung des A. D. C. Jun S.-S. 1884

war sie einzige Burichenschaft am Orte, und auf ihre Berantassung und mit ihrer Unterstühung wurde die Burschenschaft hanvovera resonsituturt. Am 27. April 1888 mußte die Burschenschaft wegen Mangels an Mitgliebern supendiren, wurde jedoch am 14. Juli 1891 von einigen älteren Mitgliebern resonsituturt, zugleich traten die Mitglieber einer hier sein 9. Kovember 1886 bestehenden, nicht sarbentragenden, burschenschaftlichen Bereinigung Teutonia vollzählig zu ihr über. Kueipe: Memannenhaus.

## Brunsviga-Göttingen.

Mm 2. Inli 1848 murbe bie Brungvigg ale Berbindung mit progreffiftifder Tenbeng aufgethan. 3m Rabre 1850 ging pon ihr bie Unregung gur am 19. Muguft auf ber Bartburg erfolgten Grundung bes "Dentiden Buridenbundes" aus. Geitbem führt fie neben ben alten garben blau-weiß-golb auch fcmargroth-gold und ben Ramen Buridenichaft. Am 18. Dezember 1861 murben neue arminiftifche Tendengen angenommen und am 14. Oftober 1862 die feitbem unveranderten Farben ichmarg-roth-gold (rothe Muge) zuerft öffentlich getragen. Die Brunsviga leitete Bfingften 1865 zu Gisenach die Berhandlungen, beren Frucht ber "Allgemeine beutiche Burichenbund" war. Austritt ichon 1866. 3m Januar 1870 Gintritt in Die Gifenacher Konvention. Dem G. D. C. trat Die Brunsviga am 10. Rovember 1874 bei, nachdem fie im Commer 1873 aus der Ronvention ausgeschieden mar. Am 15, April 1880 murbe pon einigen Mitgliedern ber Brunsviga gur Bilbung eines D. C. Die Bnrichenichaft Alemannia gu Gottingen aufgethan. Am 20. Juli 1881 Betheiligung an ber Grundung bes A. D. C. Um 10. Marg 1884 Sufpenfion ber Burichenichaft wegen numerijder Comade; Retonstitution am 80. Juli 1886. Bei ihrem 50 jahrigen Stiftungefest bezog Brundviga ihr eigenes baus. Bahlfpruch: Per aspera ad astra. Rartell: 1856 Schwarzburgbund mit Germania gu Marbnra und dem Bflug gu Salle (bis 1860), 1875 bis 1881 mit Arminia ju Marburg. Geitdem fein Rartell. Freund: ichaftliches Berhältnig mit Arminia - Jena, Bubenruthia-Erlangen, Alemannia-Bonn und Arminia-Marburg. 3m 28.- 5. 1896/97 icheidet Arminia-Marburg aus bem Rothen Berbande aus. Rneipe: Brungvigenhaus.

## Dannovera - Göttingen.

Am 13. Mai 1848 wurde in Göttingen die Progresverbindung Hannovera mit burtschenschaftlichen Prinzipien, sowie dem Bahfspruch: "Freiheit durch Einigeieit!" und dem Prinzip der bedingten Satisfaction gegründet. Sie trat schon im Jahre 1850 in freundschaftliche Beziehung zu der Bonner Alemannia, Halleng Magdeburgia und in den sünfziger Jahren zur Bonner Franconia. Ein Berein der Hannoveraner hatte schon von 1845 die 1848 in Göttingen erzisirt, der den Anstopen gegeden hat. Farben: grün-weißerolf, dunkelgrüne Mige. Keine Jucksfarden. Küchse erzisetten gleich das volle Band. Als im Ansang der sechsziger Jahre der von der Hannoverschen Landesergierung verbotene Rame "Burschenschaft" freigegeben wurde und mit Ende der sechsziger Jahre die Berbindung "Bunnoviga" diesen Ramen zuerst angenommen hatte, lösse sich eine Progresverbindung "Hannovera" auf und tonsitutier sich am 13. Januar 1861 die Progresverbindung "Hannovera" auf und tonsitutier sich am 13. Januar 1861 als Burschenschaft gleichen Ramenen, mit den

gleichen Garben, bem gleichen Bahlipruch und benfelben Statuten, nur mit bem Bringip ber unbedingten Catisfattion. 3m Jahre 1878 B. C. murbe in Folge ber torpsfreundlichen Reigungen einiger Mitglieder und bes ichlechten Berhaltniffes mit ber "Brunsviga" bie Buridenicaft in bas Rorps "Sanfea" umgemandelt. Bou ben ca. 250 a. S. ber Burichenichaft ichloffen fich bem Rorps uur eima 12 an, von benen 8 gur refonitituirten Buridenicaft gurudtraten. Um 19. Juli 1884 murbe Die Buridenichaft "Sannovera" von 1 Berliner Germanen, 3 Sallenfer Franten, 1 Mundhener Arminen und 1 Burgburger Cimber wieder refonstituirt. behielt Sarben und Rirfel bei, nabm aber bie Ruchsfarben grun-weiß an. Schluß des 23.= E. 1889,90 in Folge ber Erflufion c. i. eines früheren Mitgliedes von bem Senat auf zwei Semefter fufpenbirt und am 27. April 1891 refonstituirt. Rartellverhaltniffe: 3m Jahre 1869 murbe bas grun-weiß-rothe Rartell mit ber Jenenfer Germania und Beibelberger Frantonia gegrundet, gleichzeitig auch ein engerer Bertehr mit ber Berliner Germania und Leipziger Dresbeufia gepflogen. 2m 23. Juli 1896 fdfloß fie mit ber Bonner Frantonia bas "weiße Rartell". Aneive: "Union", Sofvitalftrake.

#### Germania-Greifswald.

Innerhalb ber in Greifemald feit 1856 bestehenden Burichenschaft Rugia trat gu Anfang bes Sabres 1862 eine Spaltung ein, indem namentlich bie jungeren Mitglieder burch verichiedene Reformvorichlage ihre beutliche Abficht fundgaben, fernerhin aftive Politit gu treiben, ein Pringip, das den alteren Leuten miberftrebte. Dieje traten baber am 24. Januar 1862 in großerer Angabl aus und grundeten noch am felben Tage eine neue Burichenichaft mit bem Ramen Bermania, welche die Farben ichmarg-roth-gold v. u. mit goldener Bertuffion, dagn ichwarze Cammetmuten aunahm und im Bappen als Devile führte: "Dem Bunde treu und treu bem Baterland! Die Grundfarbe ber Duge murbe B. C. 1871/72 in violett geandert, besgleichen bas Band mit violetter Bertuffion verfeben; endlich wurden feit G.- S. 1883 ftatt ber Cammetmugen folche von Tuch getragen. Die Burichenicaft Germania betheiligte fich von vornherein in regfter Beije an allen Bestrebungen, eine Bereinigung ber beutichen Burichenichafter gu Bege gu bringen; fie mar im C. C. 1863 unter ben 13 Buridenicaften, welche ber Ginlabung ber Burichenichaft Brungpiga zu einem Burichentage nach Gifenach folgten; dem bort tonftituirten G. B. B. gehorte fie bis B. S. 1868/69 an, um fich 28. S. 1874/75 fofort wieber au ber Grundung bes G. D. C. und G.- 1881 an ber bes M. D. C. gu betheiligen. Farben: ichwarg-roth-golb v. n mit violetter Berfuffion, violette Duben (großes Format). Fuchsfarben: merden nicht getragen. Babliprud: Dem Bunde treu und treu bem Baterland! Rartellverhaltniffe hat die Burichenschaft nie gehabt, boch ftand und fteht fie in naberen Beziehungen gur Germania-Leipzig, Germania-Breslau, Brunsviga-Gottingen u. a. Rneipe: Sotel Greif.

## Rugia-Greifswald.

Schon fruher hatte in Greifsmald eine Buridenicaft Alemannia egiftirt, bod mar biefelbe aufgeloft morben. Da wurde gu Beginn ber funfziger Sabre

ein wiffenichaftlicher Berein gegrundet, erft unter bem Ramen "Frangofifches Rrangden", bann ale miffenichaftlicher Berein, ber u. a. auch befonbere ben Rorpe gegenübertrat. Go geichah es, bag, als im Jahre 1856 bei ber vierhundertjahrigen Jubelfeier ber Universität auch alte Burichenichafter nach Greifsmalb tamen, fie bei bem miffenichaftlichen Berein verlehrten, ba die Unichauungen feiner Mitglieder ben burichenschaftlichen Ibeen am nachften ftanden. Durch Diesen Berfehr murben andererfeits auch die Mitglieder bes miffenschaftlichen Bereins gu ben Burichenschaften bingezogen, und fo geichah es, bag noch im felben Jahre, 5. Juni 1856, ber miffenichaftliche Berein fich als Burichenichaft fonftituirte und baneben ben Ramen "Rugia" annahm. Die Rarben waren roth-weiß-grun und ber Bablipruch: "Nunguam retrorsum". Spater murbe bann eine Reit lang ftatt bes roth-mein-grunen Banbes bas ichmarg-roth-golbene getragen. Doch balb trat, nachdem eine Reit lang beibe Banber nebeneinander getragen maren, Die Rudtehr zu ben alten Farben ein. Rudsfarben hat Die Burichenichaft "Rugia" nie geführt. Die Dute ift bellroth. Augenblidlich ftebt Die Burichenichaft "Augia" in feinem Rartellverbaltnik, por Grundung bes G. D. C. bilbete fie gufammen mit ber Berliner Burichenicaft "Germania" und ber Leipziger Burichenicaft "Dresbenfia" bas ichmarg-roth-violette Rartell, beffen Streben auf Ginigung fammtlider beutiden Buridenichaften ging. Die Auregung gur Grundung bes G. D. C. ging von ber Burichenichaft "Rugig" aus, und als berfelbe gegrundet wurde und somit ber Bred bes Rartelle erreicht mar, lofte fich baffelbe auf. Rueipe: Rarleplat 3.

## Hlemannia a. d. Pflug-Balle.

Die Burichenichaft Alemannia a. b. Pflug entstand aus einem theologischen Berein, ber auf Anregung Tholud's jur Ausbreitung bes Chriftenthums unter ben Studenten gegen 1840 gegrundet murbe. Gine Reform biefes taffen- und ftatutenlofen Bereins wurde auf Antrag bes stud. theol. Carl Schrober aus Munfter am 20. Juni 1843, bem Grundungstage ber fpateren Burichenichaft Alemannia a. b. Bflug, vorgenommen und langfam burchgeführt. Die Berbindung nahm ben Ramen "Berbindung Pflug" an und ichaffte fich eigene Baffen an. Es wurde als Bringip aufgestellt: Chrenhaftigleit, Sittlichfeit, Biffenichaftlichfeit und Baterlandeliebe, und ber Pflug mar fomit Buridenichaft, obwohl er ber ungunftigen Berhaltniffe megen fich nicht fo nennen tonnte. 1857 mußte auf Berlangen bes ehemaligen Genats bas Bort Baterlandeliebe in ben Satungen gestrichen werden. Satisfattion murbe mit Genehmigung eines Ehrengerichts gegeben. Bis Dftern 1846 gehörte ber Pflug ber Allgemeinheit an, welche aus bem Gurftenthal und anderen forpsfeindlichen Berbindungen bestand. Darauf grundete er mit den Dagbeburgern, Salingern und Normannen einen fogenannten Ch . R. (Chargirtentonveut), ber jeboch nicht lange bauerte. Der Bflug pertrat benselben auch 1848 auf der Bartburgversammlung und betheiligte fich in feinem Ramen an einer Abreffe an bas Frantfurter Barlament. 3m Jahre 1851 ichlog er mit ber Reoboruffia, Galingia und Normannia ben Sallenfer D. C., aus welchem er 1868 austrat. Rach Unnahme ber Statuten ber allgemeinen beutschen Burichenichaft tonftituirte fich ber Pflug am 5. Rovember 1860 unter bem Ramen Burichenichaft auf bem Bilinge als Burichenichaft und wurde gleichzeitig Lebens-

verbindung. 2m 1. Dezember 1866 murbe ber Rame Buridenichait ber Biluger angenommen, welcher am 10. Februar 1867 in Burichenichaft Alemannia a. b. Bflug vermanbelt murbe. Dem Gijenacher Burichenbund trat bie Alemannia a. b. Bflug nicht bei, mohl aber betheiligte fie fich an ber Grundung ber Gifenacher Ronvention. Rachbem biefelbe aufgeloft mar, trat fie fofort bem E. D. C. bei, aus welchem fie jedoch am 31. Dezember 1880 ausschied. Dem A. D. C. gebort fie feit beffen Grundung an. Farben: Am 2. Marg 1847 Annahme eines Symbols mit ben Farben ichmarg-violett-golb und eines biefen Farben angemeffenen Bappens 28. Mai 1848 Annahme bes ichwarg-roth-golbenen Banbes mit violetter Berfuffion, an beffen Stelle am 18. Mai 1849 bas violett-weiß-golbene trat. 5. Ropember 1860 Annahme bes ichwarg-roth-golbenen Banbes bei feitlichen Gelegenheiten. Die Dute, Die feit 1845 getragen wird, hat violette Grundfarbe, welche einen Bufammenhang mit bem buridenichaftlichen Roth bezeichnen follte, unten violett. meiß-golbenen Bejag und oben golbene Bertuffion. Fuchsfarben: violett-meißviolett. Bablipruch: Gott, Freiheit, Baterland, altbeutiche Treue. Rartell= verhältniffe: 1855-57 bilbete bie Alemannia a. b. Bflug mit ber Brunsviga und ber Marburger Germania ben Schwarzburgbund. 1861 wurde fie in bas Subbentiche Rartell aufgenommen, aus welchem fie 1872 austrat. Rneine: Bflug.

#### Germania - Balle.

3m Berbite 1860 hatte fich in Salle eine "freie ftubentifche Bereinigung" gegrundet, Die eine Bertretung ber nicht farbentragenden Studentenfchaft bezwedte. Der Berein lofte fich bereits Mitte Rovember 1860 auf, und eine großere Angahl ber früheren Mitglieber beabfichtigte, eine Burichenichaft ju grunden. Berichiedene Etubentenversammlungen, bei benen zum Theil frühere Burichenichafter zugegen maren, gaben die Beranlaffung, bag fich verichiedene Sallenfer Studenten bereit erflarten, fich an ber Grundung einer Burichenichaft gu beteiligen. Balb barauf wurden bie Statuten festgestellt und bem Univerfitategericht gur Genehmigung vorgelegt. Am 28. Januar 1861 wollte Die Buridenicaft Germania ihre Farben idim.er.eg. jum erften Dale öffentlich zeigen. Un biefem Tage feierte bie Burichenichaft ihren Stiftungstommers. Comit fteht als Grundungsbatum ber 28. Nanuar 1861 feit. Rach furgem Besteben murbe bie Germania am 10. Marg 1862 pom Rettor und Cenat ber Univerfitat aufgeloft. Die Retonstitution erfolgte unter bem Ramen Franconia, den die Burichenichaft mit Unterbrechungen bis jum Jahre 1893 beibehalten hat. Gleich in ben erften Sahren ihres Bestehens war bie Franconia lebhait bestrebt, Die Ginigung fammtlicher beutiden Burichenichaften berbeiführen ju helfen. Co beteiligte fie fich an ber Grundung bes Gifenacher Burichenbundes. Beim Ansbruch Des Rrieges 1870/71 mußte Die Burichenichaft auf einige Tage infpenbieren, ba gablreiche Mitglieber ine Relb gogen. Die nächften Sabre ibres Beitebens find charafterifirt burch bas Beftreben, einen örtlichen D. C. mit ber Burichenicaft Alemannia a. b. Bflug abzuschließen. Beboch gelang bies erft im Sahre 1879. Damit war ein wichtiger Schritt gethau gur erfolgreichen Bertretung ber burichenichaitlichen Gache in Salle. Dem G. D. C. und ipater bem A. D. C. trat Die Franconia fofort bei. 3m B. C. 1893 nahm Die Burichenichaft ihren alten Ramen Germania wieder au. 3m G. C. 1896 bezog bie Germania ihr eigenes Beim am Jagerplat, bas gelegentlich ihres 35 jahrigen Stiftungefestes eingeweißt murbe. Farben: Die alten Farben fcm.er.g. murben 1879 in weißer.g., 1898 wieber in icon.er.g. v. u. umgewanbelt. Fuch glarben roligolb v. u. mit schwarzer Bertufion. Die Franconia trug rothe Sturmer, die Germania tragt tleine giegelrothe Magen mit fcm.er.g. Bertuffion am unteren Ranbe Bahlfpruch: Freiheit, Ehre, Laterland. Kneipe: Germanenhans, Jägerplat 30a.

## Salingia-Balle.

Die Berbindung "Salingia" ju Salle a. C. murbe am 17. Dezember 1845 gegrundet, und zwar wie bie meiften ber bamale entftebenden Berbindungen ans Dovonition gegen die Berrichaft ber Corps. 3m Jahre 1846 trat die Galingia mit bem Bilug, ben Magbeburgern, bem Rurftenthal und ben Rormannen gu bem fogenannten Ch. C. (Chargirtenconvent) gufammen. Dbwohl berfelbe nur furge Beit bestand, mar die Berbindung gur Beit ber Bartburgversammlung, an ber fie theilnahm, noch fein Ditglied. Als Folge biefer Berfammlung vom Jahre 1848 trat eine Spaltung zwifden Konfervativen und Liberalen in ber Berbinbung ein: Die tonfervative Bartei behielt die Dberhand, mahrend Die liberal Gefinnten ausscheiben mußten; ein Theil berfelben grundete Die noch heute beftebende Reoboruffig. 3m Rabre 1850 betheiligte fich Die Salingig an ber Grundung bes beutiden Buridenbundes und gehörte bemielben mahrend ber furgen Dauer feines Bestehens (bis 1852) an. 1851 ichlog fie mit bem Pfluge, ber Reoboruffia und ber Rormannia ben Sallenfer D. C. Gine zweite Spaltung ber Berbindung fand im Jahre 1856 ftatt; ein Teil ber Mitglieder grundete bie noch jest beftebende driftliche Berbindung Tuisconia. Gin Rartell fcblog die Calingia im B.= S. 1876/77 mit ber Boruffia-Tübingen, bas fich jedoch burd ben im G.= C. 1877 stattfindenden Gintritt ber Boruffia in ben G. C. wieder lofte. Gerner beftand ein Rartell zwifden ber Berbindung und ben Burichenichaften Bubenruthia-Erlangen und Allemannia-Bonn. In freundichaftlichen Beziehungen ftanb bie Berbindung außerdem gu gablreichen Rorporationen burichenichaftlichen Geiftes, Die im Laufe ber Zeit faft fammtlich bem A. D. C. beigetreten find, 3. B. Alemannia a. d. Bflug-Salle, Germania-Leipzig, Arminia-Jena, Allemannia-Seidelberg und vielen anderen. Um 1. Rovember 1877 melbete fich bie Aftivitas ber Berbindung Salingia jum Corps unter Proteft faft fammtlicher A. S. A. S., welche Die Berbindung für fuspenbirt erflarten und einen Berband alter Berbindungsfalinger grundeten. Unter den Conventen Diejer Letteren ift befonders ber am 5. August 1894 in Salle aus Aulag bes 200 jahrigen Univerfitatsjubilanms abgehaltene von Bichtigfeit. Auf bemfelben fprachen bie A. S. M. S. ber Berbindung folgende Resolution aus: "Die alten in Salle versammelten Salinger ertlären fur ben Sall, daß eine Berbindung Galingia mit den alten Pringipien und bem alten Beifte wieder erftehe, Dieje Berbindung als Fortfegung ber alten betrachten und nad Rraften unterftugen zu wollen." Richt lange barauf fanben fie Gelegenheit, ihr Bort einzulojen. 3m G.=G. 1896 traten 16 ehemalige Mitglieber bes Sallenfer B. D. St. mit ben M. S. M. S. ber Berbindung Galingia in Guhlung. Bahrend einerseits Die individuellen Anschauungen bes B. D. St. über ftubentische Sitten und Gebrauche in der Folgezeit zum vollständigen Abbruch aller Begiehungen mit bem genannten Bereine führten, tam es im weiteren Berlaufe ber Berhandlungen mit ben A. S. M. D. ber Berbindung Salingia gu einem am

13. Juli 1896 in Stadt Samburg ftattfindenden Convent, auf bem bie Reugrundung endgultig beichloffen murbe. Schon am 18. Juni 1896 erfolgte bie Berwirflichung Diefes Beichluffes. 3m B. S. 1896/97 vollzog fich ber Abichluß, bezw. Die Erneuerung des Paufverhaltniffes zwifchen bem Sallenfer D. C. und ber Berbindung. Außerdem fteht die Berbindung mit dem B. C. auf fcmere Baffen. In bas 6 . 6. 1897 fallt ber Gintritt ber Berbindung in Die Delegirten-Berfammlung (Lotaler Berband ber michtigften Rorporationen). In bemfelben Semefter grundete Die Berbindung in Gemeinschaft mit bem D. C. eine "atabemifche Ortegruppe bes alldeutschen Berbandes". In ben A. D. C. murbe bie Berbinbung am 13. Januar 1898 als renoncirende Burichenichaft aufgenommen; ihre befinitive Aufnahme erfolgte am 1. Februar 1899. Farben: Die Farben ber Burichenichaft find ichwarg-roth-weiß von unten gelefen. Die Abzeichen befteben in ichwarg-roth-weißem Bande (Buchsband: ichwarg-roth) mit filberner Bertuffion und rother Duge mit ichmarg-roth-weißem Befat und weißer Bertuffion am oberen Rande. Ruchfe tragen Die gleiche Mutte. Bablipruch: "Treu! Reft Bahr!" Aneipe: Calingerhaus, Laurentiusftr 18.

## Allemannia—Beidelberg.

Die Burschenschaft Allemannia-Heidelberg wurde gestiftet am 7. November 1856. Sie hat den Wahlfpruch: Einer sür Alle, Alle sür Einen sim Eichentranz über dem Wahpen, Ehre, Freiheit, Katerland sum das Wappen herum). Die Farden siehen Kappen herum). Die Farden siehen Kappen herum). Die Farden siehen Bertussion. Jüchse tragen nur Müße und Vierzipsel, seine besonderen Farben Kartellverhältnisse Wis 1861 stand die Allemannia im Kartell mit Germania-Tübingen und Vubenruthia-Erlangen; dies Kartell sührte den Kamen: "Allgemeine deutsche Vussenschaft". 1861 trat Aubenruthia aus, dagegen schlossen sich Leutonia-Jena und Germania-Erlangen an; von da ab sommt der Kame "Süddeussiches Kartell" auf. 1892 trat diesem noch Zeutonia-Kiel bei. 1872 trat Alemannia a. d. Pflug-Halle und 1892 Germania-Erlangen aus. Kneipe: Allemannenhaus.

## franconia-Beidelberg.

Die Aurikenikafik Kranconia zu heidelberg wurde am 24. Oftober 1856 als forpsseindliche schwarze Berbindung "Badenia" mit dem Wahlspruch". "Amicitia nostrum decus" gegründet. Nach erlangter Senatsgenehmigung wurde als amtelicher Stissungsbag der 15. November 1856 seifgeseht. Um 10. Januar 1857 wurden als Unterscheitbungszeichen die Farden "rolfzeibeneiß" o. u. mit goldener Bertussion und zinnoberrothe Rügen angenommen. Um 19. Januar 1857 wurde mit den beiden Landsmannschaften helveita und Palatia in heidelberg ein "Kartell" geschlossen, dieses sieden im Santell" geschlossen, des die den kantell und Palatia in heidelberg ein "Kartell" geschlossen, namentlich Burgelestener, Bonner Alemannen und hannoveramer gesicht. Im Bintersemeirer 1857/58 sprangen die letzten Mitglieder der seit 1854 in heidelberg bestandenen Burschenschaft "Sazonia", die dem norddentschen Kartell angehörte, in die "Badenia" ein, welche am 28. April 1858, da sie nicht mehr lediglich aus Badenern bestand, den in heidelberg sessen sohnen hand den der besteberg schon 1831—38 und 1846—49 seitens der Hurschusschaft getragenen Namen

Franconia" anlegte und am 27. Dai 1858 bie Sarben "roth-gold-grun" (nad)bem roth-goldeichmars die Cenategenehmigung nicht erhalten), fowie ben beute noch geführten Bablipruch: "Ginig und tren" annahm. Um 21. Juni 1859 murben Die Burichenichaftspringipien ber Sittlichteit, Biffenichaftlichteit und Baterlandeliebe in Die Statuten aufgenommen und mit ben Burichenichaften Alemannia-Bonn und Sannovera fartell-abnliche Freundichafteverhaltniffe abgeschloffen, welche mit ber letteren im Commer 1860, mit ber erfteren im Commer 1861 wieber geloft murben. Um 14. Dai 1860 erhielt Die Franconia feitens bes Berliner Burichenverbandes die Ginladung jum Burichentag in Coburg (17. Auguft 1860). 3m Binterfemefter 1860/61 trat man mit ber 1856 gegrundeten, feit 1857 im fübbeutichen Rartell befindlichen Allemannia in Berbindung behufs Grundung einer gemeinsamen Burichenichaft Franco-Allemannia, legte am 1. Februar 1861 Die Karben "ichmarg-roth-gold" und nach Scheitern ber genannten Berhandlungen am 6. Mai 1861 ben Ramen "Burichenichaft" bei. Um 13. Mai 1861 tamen bagu Die heute noch getragenen rothen Sturmer. Bepauft murbe bis Ende Dezember 1862 theils mit ben Allemannen, theils mit bem G. C., mit letterem erft ichwarz gegen ichmars, gulett Rarbe gegen Rarbe. Geit 1863 nur noch mit ben Allemannen. Am 12. August 1868 beididte bie Franconia ben Burichentag in Gijenach und betheiligte fich lebhaft an der Grundung des Gifenacher Burichenbundes, indem fie mit Germania-Jena und Sannovera ale Mittelpuntt namentlich bie Durchführung bes Pringips ber unbedingten Catisfattion im Burichenbund und bamit Die Anbahnung ber Biebervereinigung aller beutschen Burichenichaften verfocht. Am 15. Rovember 1866 murbe mit ber bem Burichenbunde nicht beigetretenen Allemannia ber Beibelberger D. C. gefchloffen. Rach bem Berfall bes Burichenbundes ichlok die Franconia am 8. Mai 1869 mit Germania-Rena und Sannovera bas grun-weiß-rothe Rartell und betheiligte fich am 20. Februar 1870 an ber Grundung ber Gifenacher Ronvention. 3m gleichen Binterfemefter 1869/70 murbe bem ichmarg-roth-golbenen Banbe ber vierte (golbene) Streifen beigefügt, fo bag bas heutige Band "gold-ichmarg-roth-gold" ift. Rach ber Auflojung ber Ronvention grundete die Franconia am 17. Rovember 1874 ben G. D. C. mit. Am 19. Auni 1878 mußte fie aus Mitaliedermangel fuspendiren. Um 22. Mai 1881 murbe Die Franconia burch einen Jenenser Germanen mit Unterftugung ber Seibelberger und Marburger Alemannia, ber Sallenfer Franconia und Breslauer Arminia wieder aufgethan und trat im Commer besfelben Jahres in ben A. D. C. ein. Bleichzeitig führte fie Fuchsbanber ein: (erft roth-gold-roth, fodann 1881/82 bie beute getragenen) ichwarz-roth-ichwarz. (Ruchfe trugen bis babin tein Banb.) Sommerfemefter 1884 murbe bas Lebenspringip eingeführt. 3m Sommer 1886, bei Gelegenheit des 500 jahrigen Universitatsjubilaums, ichloffen fich die Ingehörigen ber von 1846-49 bestandenen Franconia ber heutigen an. Das einer aus Alten Berren gebildeten "Aftiengefellicaft Buridenicaft Franconia" ju dantende prachtige Saus am Schlofberg ift zu Pfingften 1893 eingeweiht worben. Aneipe: Franfenhaus.

## Arminia auf dem Burgkeller-Jena.

12. Juni 1815 Gründung auf der Tanne. Burschenhaus ist der Burgkeller. 1819. Austöfung der Burschenschaft am 26. Rovember in Folge der Karlsbader Beschlüsse vom August 1819. 1820. Reubegründung der Burschenschaft auf der

Bolmfe unter bem Ramen "Germania", weil man Bedenten trug, fich Buridenichaft zu nennen. 1824 abermalige Auflösung in Folge bes Beichluffes bes beutichen Bundes vom 12. Angnit 1824. 1826 Reubegrundung ju 3magen. wird der Standpuntt der allgemeinen Buridenichaft in folgender Gaffung feftgestellt: "Die allgemeine deutsche Burichenschaft will die Borbereitung gur Serbeiführung eines frei und gerecht geordneten und in Boltseinheit beftehenden Staatelebens in dem Bolt mittels fittlicher, miffenschaftlicher und forperlicher Ansbildung auf ber Sochichule". 1827. Beginn bes Gegenfages amifchen ber arminiftischen und germanistischen Richtung. 26. Rovember 1830. Trennung in Arminen und Germanen. Die Arminen bleiben auf bem Standpuntt ber Allgemeinen Burichenichaft fieben. 3hr Tendengartitel lautet: "Die Burichenichaft ift ein Berein ehrenhafter ftubirender Jünglinge, Die eine miffenschaftliche Durchbildung bes Beiftes und fittliche Rraftigung bes Rorpers anftreben, um als Staatsburger mitzumirten zur Berbeiführung eines frei und gerecht geordneten und auf Bolleeinheit begrundeten Buftandes im beutichen Bolle." Germanen weichen mit folgender Tendeng vom Standpunkt ber allgemeinen Burichenichaft ab: "Die Germania ift eine burichenichaftliche Berbindung, Die fich jum 3med gefett bat, Die Berbeiführung eines gerecht geordneten und auf Boltseinheit und Bolfsfreiheit begrundeten Buftandes im beutschen Baterlande mittels fittlicher, wiffenschaftlicher und torperlicher Ausbildung ihrer Ditalieber." 26. Januar 1832 erfolgte die Biedervereinigung ber Arminen und Germanen gu einer Buridenichaft, die ihren Gip auf bem Burgteller hatte. Roch in demfelben Sabre jebod trennte fich bie germanifde Bartei von ber Burichenichaft auf bem Burgteller und bezog ben Gurftenteller. 3m Anfang bes G.= S. 1833 murden von ber großbergoglich fachfichen Staateregierung Untersuchungen betreffe bee ftudentischen Berbindungsmesens in Jena angeordnet, in Folge deffen beide Burichenichaften genothigt maren, fich aufzulofen; doch bestand die Burichenichaft auf bem Burgteller - Die arminiftifche - im Geheimen als lofe Bereinigung fort, welche im Jahre 1836 wieber festere organische Gestaltung gewann. 3m Jahre 1839 lofte fich ber Burgteller in Rolge von Untersuchungen, Die von Reuem von feiten ber Behörben vorgenommen murben, abermals auf, trat aber ichon nach furger Reit mit Beibehaltung ber fruberen Berfaffung wieber zusammen. Als im Sabre 1840 eine Angahl von Mitgliedern fich vom Burgfeller trennte und eine neue buridenicaftliche Bereinigung auf dem Gurftenteller tonftituirte, nannte man fich "Burichenichaft auf dem Burgteller", ein Rame, der am 4. Auguft 1859 in "Burichenichaft Arminia auf dem Burgteller" verwandelt murbe. idmarg-roth-golb. Bahlfprud: Ghre, Freiheit, Baterland. Rartellverhaltniffe: Rartell mit ber Bubenrnthia-Erlangen 1862-80 C.-C. Rartell mit ber Bonner Alemannia 1863/64-1866/67. Geit G. G. 1890 nabe Beziehungen gu Alemannia-Bonn, Bubenruthia und Brungviga (Rother Berband). Rneipe: Burgteller.

## Germania—Jena

Die Geschichte der Zenenser Germania beginnt mit dem 12. Juni 1815, dem Erwanischen Germania beginnt mit dem 12. Juni 1815, dem Germania. Die Geschichte beider ist daher von 1815 an dis 1830 dieselbe. Im B.-S. 1830/31 fam es zum Bruch in der Jenaischen Aufchenschaft. Die

arminiftifch Gefinnten (etwa 200, wovon Dreiviertel Renoncen) zogen nach einem vergeblichen Berfuch, Die germanistifde Bartei vom Burgteller ju vertreiben, auf ben Fürstenfeller und betrachteten fich als bie einzig berechtigte Buifchenichaft; als folde fab fich die Germanenpartei ebenfalls an, murbe auch von der M. D. B. anertannt. Die Bezeichnungen Arminen und Germanen tamen jest aud in Jena mehr in Gebrauch, obgleich teine ber Barteien fie amtlich gebrauchte, fondern fich als Jenaifche Burichenichaft binftellte. Alle Bemuhungen ber Burichentage, Die beiden Parteien in Erlangen und Bena auszufohnen, fchlugen fehl; auf bem nur von germanistischen Burichenichaften beschidten Burichentage ju Dresben (Ditern 1831) tam eine Ginigung nicht ju Stande. 3m Berbft fand gu Frantfurt (26. Ceptember 1881) ein Burichentag ftatt, auf meldem ber Berruf über bie gejammten Arminen ausgesprochen murbe: aus ber allgemeinen Berfaffung murbe bas Bort "Borbereitung" gestrichen, fo bag ber Gas nunmehr lautete: "Berbeiführung eines frei und gerecht geordneten und in Staatseinheit gesicherten Staatslebens u. f. w. Die politifch-raditale Gefinnung ber Germanenpartei tam alfo bier jum entichiedenen Durchbrud. Tropbem fand in Jena, veranlagt burch ben Ginbrud ber Rebe eines polnifden Glüchtlings, bes Generals Dombrometi, eine vorübergebende Bereinigung ftatt; Die Arminen vereinigten fich mit ben auf bem Burgteller fneipenden Germanen, aber icon am 13. Juli 1832 fam es zu einer neuen Scheidung, beibe Buridenichaften ichieben mit bem gleichen Uniprud, als Fortiebung ber alten Buridenicaft betrachtet zu werben, von einander, jebe fab fich ale allein berechtigte Allgemeine Jengifde Buridenicaft an. Bei ber letten Trennung fand ein Bedfel ber Buridenhaufer ftatt, indem bie Arminen nunmehr auf bem Burgteller blieben, Die Germanen auf ben Fürften-Un bem Ctuttgarter Buridentag (Beihnachten 1832), auf welchem Die Bermania nicht vertreten mar, murbe ein weiteres Borichreiten auf revolutionarer Bahn beichloffen und an bem vom Laterlande ober Breftverein in Scene gefetten Grantfurter Bachenfturm (5. April 1833) nahmen auch einige Jenenfer Germanen theil. Als ber Bundestag erfuhr, daß besonders Burichenschafter bei jenem Butich thatig gemejen maren, feste er in Frantfurt eine Bunbes-Central-Untersuchungsbehörde ein, welche nunmehr mit heftigen Berfolgungen vorging, fo daß anscheinend bas buridenichaftliche Befen vollends ausgerottet zu fein ichien. In Birtlichteit festen allenthalben die ehemaligen Burichenichafter Die Burichenichaft heimlich fort. Much in Jena, wo wieder Die icheinbare Auflojung beiber Burichenichaften ftattgefunden hatte, fneipten arminiftifche und germaniftifche Burichenichafter in lofer Bereinigung auf bem Burgfeller. Die alten Begenfage aber maren nicht auszugleichen und am 28. Januar 1840 trennten fich 60 germanistifch gefinnte Mitglieber und thaten fich auf bem Gurftenteller als Benaifde Burichenichaft auf; feine Bartei aber nahm die amtliche Bezeichnung Arminia ober Germania an. Die von nun ab wieder besonders bestehenden Burichenschaften hatten aber im Innern felbft manche Schwierigfeiten zu überwinden. Im B.-G. 1842/43 ging von einigen "Fürstentelleranern" bas Bestreben aus, wieder eine allgemeine Jenaische Burichenichaft zu grunden. Die Ungufriedenen ichieden aus und traten gum "Burgteller" über, ber Reft feste Die Burichenschaft auf bem "Gurftenteller" fort. 1843 tam es in Folge innerer Bewegung, hervorgerufen burch die übergetretenen germanistischen "Gurftentelleraner", zu einer neuen Trennung im "Burgteller". 60 Mitglieder beffelben blieben gurud, Die Ausscheibenden tonftituirten fich ale neue Burichenicaft auf bem "Baren". Im 20. August 1844 machte ber "Burgfeller"

bem "Baren" ben Antrag gu einer Biebervereinigung; biefelbe erfolgte fünf Tage ipater unter bem Ramen "Berbindung auf bem Burgteller", ber Rame "Buridenidaft" wurde abgelegt. Die Berbindung auf bem Burgfeller ichritt mit progrefüstifden Reuerungen fort. Um 25. Februar 1845 grundeten nenn, jum größten Theil bem Burgfeller augehörige Studenten eine neue Buridenicait, Die "Teutonia". Much im Fürstenkeller ging es bewegt gu; ba eine Ginigung ber ftubentifch und politifd-radifalen Mitglieder mit den gemäßigten nicht erzielt mard, fo beichloß ein Theil, um bie Ungufriedenen zu entfernen, Die Auflöjung, aber fofortige Reutonstituirung ber Berbindung. Um 13. Dezember 1846 erfolgte bie Auflojung, ber Ausichluß ber Ungufriedenen und Die fofortige Renfonftituirung ber Burichenicaft; erft bei Diefer Gelegenheit nahm bie Buridenicaft autlich ben Ramen "Germania" an; ber 18. Dezember 1846 ift alfo ihr eigentlicher Ramenstag, wird aber neben bem 12. Juni 1815, bem eigentlichen Grundungetage, ale Stiftungefeft alliabrlich besonders gefeiert. Den Bahlfprud: "Gott, Ghre, Freiheit, Baterland" fafte für bestimmter: "Leben und Streben bem Baterland". Rartellverhaltniffe: Die Benenfer Germanen traten im Jahre 1830 mit ben Erlanger Germanen in ein Rartell, über beffen Berlauf nichts Raberes verlautet. 1855 folof die "Germania" ein Rartell mit ben Giefener "Germanen" und ber Breslauer "Arminia". Am zweiten Pfingfifeiertag 1857 murbe bas Rartell biefer brei Buridenichaften burch Austritt ber Breslauer "Arminia" geloft und nur noch gwifden ben Jenenfer und Biegener "Germanen" fortgefest. G.=C. 1857 ichloffen Die Beneufer und Giekener "Germanen" ein Rartell mit ben Burichenichaften Teutonia-Burgburg, Teutonia-Freiburg, Caronia-Beidelberg. 1859 gehörte bie Bermania bem germaniftijden ober norbbeutiden Rartell an. Am 7. Mai 1869 idlog bie Bermania bas jog. grun-weiß-rothe Rartell mit ben Sannoveranern und ben Beibelberger Franten; ba die Franten im B.- C. 1879/80 aufflogen und die Sannoveraner fich in ein Rorps ummandelten, fo lofte fich bas Rartell auf. Geit 1896 fteht bie Buridenichaft wieder mit Franconia-Beidelberg im Rartell, bas feit Februar 1899 ben Ramen "weiß-rothes Rartell" führt. Geit G.=G. 1887 hat bie Germania ihr eigenes Saus am Martte zu Jena. Rueipe: Germanenbaus.

## Ceutonía-Jena.

Die Burschenischaft Teutonia ist ein Zweig der am 12 Juni 1815 auf der Tanne gegründeten Burschgutschaft, über deren stückeite Entwicklung hier nicht näher berichtet werden soll. Folgende Womente sind hervorzuheben. Wie auf anderen Dochschulen vollzog sich auch in Jena die Spaltung in die arministische und germanisitische Richtung (26. November 1830); die gegenseitige oft erdittete Besehdung der beiden Gruppen schädigte den durschenschaftlichen Gedanten, da es nur vorsübergehend gelang, die schrossen Gegenschäfte zu mitdern. Die arministische Parteit zwang die Gegner vom Burgkeller zu weichen; die germanistisch Gesinnten, welche den Fürsenkeller als Burschenbaus wählten, vertraden entschieden freiheitlich politische Fundsähe. Diese Gruppe, welche mit der Zeit immer raditalere Auschaungen und Bestrebungen versolgte, löste sich wie anderwärts unter dem Truck eber staatslichen Mahuahmen gegen demagogische Umtriebe (Franksutzer Central-Untersuchung von der von der der des Burgkeller) psiegte nach Wöglückeit die alte durschesschaftliche Tradition (neu ausgearbeite Berlassungerunde 1833 auf. Die arministische Tradition (neu ausgearbeite Berlassungerunde 1835), ohne verhölen zu können, das allmählich

grundverichiedene Unfichten fich berausbilbeten und ichlieflich am 28. 3anugr 1840 ungefahr 60 Mitglieder fich als felbständige Berbindung auf dem Fürstenkeller begrundeten. Damals trat ber Burgteller fur Die tonfervative Richtung ein, welche bie alte ftubentische und burichenschaftliche Art ju mahren bestrebt ift, mahrend ber Fürstenteller einer bem neuen Beifte ber Beit entsprechenden Reform bes gefammten inneren wie außeren Studentenlebens bas Bort rebete. Freilich machte fich innerhalb bes Gurftentellers balb eine ftarte hinneigung jum Burgteller geltend, fo bag am 23. Februar 1848 bie Bereinigung beichloffen murbe; ber Minorität gelang es, Die im Stich gelaffenen Grundfage mit Erfolg meiter gu Die Burgtelleraner murben burch biefen Rumache außerlich amar geftartt, innerlich aber geschmacht; Die Reformideen gewannen an Boben, man bebattirte besonders eifrig über die ftrittigen Fragen ber Deffentlichteit bei ben Berhandlungen, bes Sittlichfeitsgesebes, ber Rrangden und vor Allem über bie Berechtigung bes Duells. Die Rlarung ber unleibliden Lage erfolgte am 9. Juli 1843: ungefähr 50 Mitglieber traten aus und mablten nach einigem Bechiel ben "ichwarzen Baren" jum Berbindungshaus. Das Bestreben ber "Baren", jedem Mitglied ichrantenlose perfonliche Freiheit zu gemahren, führte balb gur Aufhebung bes Duellzwanges (22. Juni 1844). Diefe 3been, Die fchlieflich bie Regation jeber Berbindung in fich ichliegen mußten, gewannen enticheibenben Ginfluß wiederum auf ben Burgteller: nad, icharfen Rampfen und unerquidlichen perfonlichen Reibereien murbe am 19. August 1844 bie Bereinigung mit bem "Bar" beichloffen. Die Berfuche ber Dinberheit, ben alten Burgteller gegenüber biefen progreffiftifden Reuerungen noch aufrecht zu halten, icheiterten porläufig. Der Burgleller vertrat ben Progreg. 3m Laufe bes Binterfemefters hatten mehrfach iolde Mitglieber bes alten Burgfellers, beren Mahnungen am 19. August mirfungelos geblieben maren, fich beraten, wie ben alten burichenschaftlichen Bielen aufe neue Beltung verschafft merben tonne. Die fachlich und perfonlich großen Sinderniffe murben übermunden: am 28. Februar 1845 trat die Teutonia ins Leben mit bem Grundjage, nad all ben Bandlungen ber legten Jahrzehnte bie 3been ber alten Buridenicaft zu vertreten und bem bamale mehr und mehr um fich greifenden, Buridenicaft und Studententhum in gleichem Dage verleugnenden Progreß teinerlei Bugeftandniffe gu machen. Der lette Sprecher bes alten Burgfellers murbe ber erfte Sprecher ber Teutonia. Als im Grubjahr 1848 unter bem Gindrude ber politifden Greigniffe bennoch innerhalb ber Teutonia progreffistifche Tendengen für turge Beit die Oberhand gewannen und die Majorität gum Burgfeller übertrat, ift es trokbem gelungen, Die ichmere Rrifis zu überminben und Die Teutonia auf ber alten Grundlage ju erhalten. Rarben 1845: blau-meiß-golb: 1848: gold-meif-blau; blaue Duge. Bahlfprud; Ehre, Freiheit, Baterland! Rartellverhaltnig: Die Teutonia ift Mitglied bes fubbeutichen Rartells. Durch Teutonen, welche in Erlangen ftubirten und gunachft bei ber Bubenruthia aftiv maren, wurde bie Germania neu begrundet (1849). Dem bamals gwifden Teutonia-Rena und Germania-Erlangen geichloffenen Rartell trat 1859 Teutonia-Riel bei. 1861 Bereinigung ber beiben erften mit bem alten Rartell gwifchen Germania-Tübingen und Allemanniaheidelberg als "Subdeutiches Rartell", bem bald bie Sallenfer Burichenicaft Alemannia a. b. Bfl. und 1862 Teutonia-Riel Commer 1872 Austritt ber Bfluger: 23.=6. 1882/83 Mustritt ber Germania-Erlangen; G.-S. 1895 Biebereintritt berfelben. Rueipe: Tentonenhaus.

### Ceutonia-Kiel.

Bis jum Rabre 1848 blubte in Riel die Burichenichaft Albertina. Als jedoch in ben Margiagen 1848 von Deutschland ber ber Freiheitefturm braufend auch nach bem Rorben in die Bergogthumer eindrang, maren bie Studenten und nicht gum minbeften bie Albertinen die erften, die zu ben Baffen griffen gegen bie Bebruder bes Deutschibums. Die meiften Mitalieber ber Buridenichaft gogen ins Relb, und die Alberting mußte fich auflofen. Erft im Jahre 1852 begann bas Universitateleben wieber aufzuathmen, bod mar bie Stimmung in Folge bes ungludlichen Rrieges eine febr gebrudte und an ein Bieberaufthun ber Alberting murbe nicht gedacht. Es fehlte überhaupt an jeder ftudentischen Bereinigung. Erft im Binter 1854 bilbete fich ein allgemeiner Aneipverein, dem aber bie verichiebenften Glemente angeborten, auch alte Buridenichafter und Rorpeftubenten. Auf bem Antrittstommers biefes Rneipvereins im Binter 1855 proflamirte ploglich ber Bubenreutber Schmibt bie Rieler beutiche Burichenichaft. Dieje Broflamirung wurde mit ben periciebenften Gefühlen aufgenommen, auf ber einen Geite mit Jubel, auf ber anderen mit Biberfpruch. Am nachsten Morgen, am 4. Rovember, tonftituirte fich bie Rieler Burichenschaft Teutonia, ber gunachft etwa 12 Mitglieder beitraten, mit ben garben buntelblau-weiß-golb, bem jegigen Birtel und bem Bahliprud: Ghre, Freiheit, Baterland. Die bem buntlen Blau ber Jenenfer Teutonen abnliche Farbe murbe etma 1870 burch ein helleres Blau erfest, und um Diefelbe Reit murben bie Ruchsfarben blau-meik-blau angenommen. Die Duse ift beliblau mit blau-weiß-golbener, bei ben Ruchsmusen mit blau-meiß-blauer Ginfaffung. Als Burichenichaft bes G. R. betheiligte bie Rieler Teutonia fich an ber Grundung ber Gifenacher Ronvention, fowie fpater bes G. D. C. und bes M. D. C. Rartellverhaltniffe: Durch Bermittelung einiger Bubenreuther. Die ber neugegrundeten Burichenichaft beitraten, tam int Dai 1856 ein Rartell mit der Bubenruthia zum Abichluß, jedoch trat die Teutonia junadit noch nicht in bas fpater zwifden ben Bubenreuthern, ben Tubinger Germanen und ben Seibelberger Allemannen gegrundete Rartell ein. Dit ben letten beiben Burichenichaften trat bie Teutonia im August 1857 in Rartellverband, mahrend fie die bestehende engere Berbindung mit den Bubenreuthern in Rolge verichiebener Zwiftigfeiten aufhob. Als Dieje Streitigfeiten fich vericharften, lofte Die Teutonia ibr Berhaltnik zu allen brei Burichenichaften und trat in naberen Bertehr mit Teutonia-Jena. In Rolge beffen trat fie 1859 in bas gwifden Teutonia-Jena und Germania-Erlangen bestehende Rartell ein. Als 1861 bas fübdeutiche Rartell amifden Bermania-Tubingen, Allemannia-Beibelberg, Teutonia-Jena und Germania-Erlangen abgeichloffen murbe, trat Teutonia-Riel gunachit noch nicht bei. 3hr Gintritt in bas G. R. erfolgte erft am 23. Dai 1862. Rneipe: Tentonenbaus.

## Alemannía - Königsberg.

Die Burschenschaft Alemannia ist gestistet von ausgetretenen Mitgliebern bes Königsberger "Akademischen Gesangvereins" am 20. Juni 1879 zunächst als schlagende Berbindung. Als Burschenschaft konstitute 9. Dezember 1880. Bei Ersindung des A. D. C. demselben beigetreten. Im Wintersemester 1885/86 sus dernibirt, vom 11. August 1893 refonstruirt. Was blipruch: Tu no esde malis, sed contra audentior itol Harben: blau-weiß-gold, schwarze Sammet-Müßen. Ancipe: Wortener Holle am Schlößtelch.

## Germania - Königsberg.

Die beutide Burichenichaft murbe von 1838-45 in Ronigsberg burch bie "Magemeine Albertina" vertreten, einen gegen bie Landemannichaften gerichteten Berband, in meldem fich wiederum einzelne pericieben benannte farbentragenbe "Grangden" gebilbet hatten, Die gegenüber ben nicht befonders vereinigten übrigen Mitaliebern ber Alberting als die eigentlichen Rönigsberger Burichenichaften jener Beit angujehen find. Befannt find von folden Rrangden die Gothonia (rothgold, ipater blau-gold, por 1843 eingegangen), die Sochhemia (ichmarg-roth, 1888 bis 1847), eine Arminia (ohne Busammenhang mit ber von 1860-67 beftebenben Ronigeberger Burichenichaft Arminia) und feit 1843 bie Germania. - Die Albertina löfte fich 1845 auf, nachdem die ju ihr gehörigen burichenschaftlichen Rrangchen ausgetreten maren. Die Germania murbe am 8, Geptember 1843 mit ben Karben: ichwarg-weiß-roth (v. u.) und bem Bahlfpruch: Si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinae! begrundet. Ramen und Sarben find unperandert beibehalten, nur bag vorübergebend (von Anjang gebruar 1848 bis 1851) idmarz-roth-gold getragen murbe. Rartellverhaltniffe: Die Rartellperhaltniffe in Ronigsberg unterlagen in fruberen Reiten gu großen Schwanfungen, ale baf ihre Aufzeichnung von Berth fein fonnte. 3m Allgemeinen bielten bie Buridenicaften ben übrigen Baffenverbindungen gegenüber aufammen und gaben pon 1866-68 biejem Rujammenhang burch Grundung eines Ronigeberger D. C. (Germania, Gothia, Arminia) auch augerlich Ausbrud, jeboch murbe biefes Berhaltniß zuweilen burch furzwährende Berrufe geftort. Daneben beftanden Bautperhaltniffe von verichiedener Dauer mit ber Landsmannichaft Littuania und bis 1878 (Gründung bes Rönigsberger G. C.) auch mit ben Corps. Die Rartellperhaltniffe nach außen find zum Theil beeinflußt burch bas feit 1858 angenommene Lebenspringip. Dem G. D. C. geborte die Germania von feiner Grundung bis 3nm B. . S. 1880/81 an; innerhalb beffelben ichloß fie fich besonders mit ber Leipziger, Breslauer und Greifsmalber Germania gufammen. gehört bie Bermania feit G. G. 1885 an. Rneipe: II. Gliefftr.3.

## Gothia-Königsberg.

Ter Name Gothia findet fich zuerst als Bezeichnung für eines ber zahlreichen Kränzden ber allgemeinen Burschenschaft Albertina, die in den zwanziger und breihiger Jahren an der Königsberger Universität bestand. Dieses Kränzden Gothia, auch Gothonia genannt, trug die Farben "tots-gold", später "blau-gold" Die Albertina löste sich 1845 aus, nachdem bereits 1848 aus den letten Mitgliedern der Gothia die Einzeldurschenschaft Germania sich gebildet hatte. Da einerseits die Landsmannschaften (Corps) numerisch nicht start, sowie in sich und mit den anderen Verbindungen und Studenten zerfallen, andererseits aber die Aurschaftlich Germania zu ungewöhnlicher Blüthe gelangt war, so galt es, die Superiorität den burschaftlichen Handel einden und lassen und lassen und eine nicht entwinden zu lassen und

grundete baber aus ber Ditte ber Bermania beraus eine zweite Burichenichaft -2m 19. Rovember 1854 traten 8 Mitglieber, barunter ein Genior, aus der Germania aus und machten mit brei bingugetretenen Mulis am 22. Rovember 1854 bie Burichenichaft Gothia auf mit ben Farben "ichmarz-golb-blau". Ruchsfarben hat die Gothia nie gehabt. Rame, Karben und Birtel find unverandert beibehalten, ebenfo ber feit der Grundung an ber Dupe getragene fleine golbene Albertus, bas alte aufere Abgeiden ber Ronigsberger Studenten. 1855 murbe ber Bahlipruch "Frei ift ber Burich" und bald barauf bas Lebenspringip angenommen. Bas bie Rartellverhaltniffe ber Gothia anlangt, fo trat fie mit ihrer Grundung zu ber Germania in ein nabes Freundichafteverhaltnig, bas in einem engen Rartell, Berbot ber Paufen miteinander und gemeinschaftlichen Berfammlungen Ausbrud fand. Diefes enge Rartell bauerte bis 1857, mo ben Bermanen Paulfartell angeboten und auch von ihnen angenommen murbe. Jahre 1857 fchlog bie Gothia ein Rartell mit ber Bonner Burichenicaft Teutonia und ber Laubsmannicaft Torgopia (fpater Teutonia) in Salle, zu benen fich noch 1858 bie Landsmannichaft Dresbenfia in Leipzig gefellte. Diefes Rartell mar aber von feiner langen Dauer: S. S. 1862 trat bie Dresbenfig aus bem Rartellverbande aus, nachbem fie vorher Buridenichaft geworben mar, mabrent bas Rartell mit ben Bonner und Sallenfer Teutonen bis 1865 bestand. Gegenwärtig fteht bie Bothia in feinem Rartell. Dem G. D. C. hat Die Gothia nicht angehort, bem A. D. C. trat fie S. S. 1885 bei. Rneipe: Rafernenftr. 4/5.

## Ceutonia-Königsberg.

Die Burschenschaft Teutonia-Königsberg wurde als akademischer Aurnverein am 27. Kovember 1876 gegründet. Der Rame "Teutonia" wurde als Turnverein am 18. October 1884 angenommen. Bahlspruch: Mens sana in corpore sano. Die Farben des Turnvereins waren roth-weiß-roth. Getragen wurden Ansangs schwarze Auchmüßen mit roth-weiß-rother Pertussion, dann schwarze Sammermißen mit roth-filber-rother Pertussion. Wit Innahme des Ramens sand auch eine Beränderung der Farben statt in violet-weiß-roth (v. u.) und rothe Wüße mit violet-scher Pertussion und kleinem silbernen Albertus. Ramen, Farben, Wüße und Jirkel blieben dieselben, als der Berein am 25. Juni 1885 Burschaft under Mit Beginn des S.-S. 1889 wurde das Silber der Perfussion in Beiß geändert. In den A.D. C. wurde die Burschaftlassische Frenzischen schaftlassischen und dasstellschaft under Schwerzeich und 29. Juni 1887 ausgenommen, nachdem sie in benselben am 29. Juli 1885 als Kenonce-Burschenschaft eingetreten war. Sie hat das Lebensprinzip. Juchsfarben werden nicht gesührt. Kneipe: Vergplaß 4, Britiss hotel.

## Arminia-Leipzig.

Die jetige Burschenschaft Arminia zu Leipzig wurde am 18. Junt 1860 als "Verein Arminia" (graue Mitzen) gegründet mit der Tendenz: Streben nach lörperlicher und gestigter Frische und Tücktigkeit, nach Sittlichkeit und nach einem roben, frischen, geselligen Zusammenleben. Sie stand zunächst in engem Berband mit dem die gleichen Ziele versolgenden Berein "Bartburgia", bis sie sich am 16. Mai 1861 von diesem trennte. Am 20. April 1862 Annahme des Ramens

"Burichenschaft" und Bestätigung biese Ramens seitens bes Ministeriums bes Kultuk. Wahlfpruch: "Freiheit, Ehre, Baterland!" Farben: Schwarzrothgold (v. u.). Nothe Müße (golbene Perkussion). Kartellverhältnisse: Seite Kite S.-S. 1868 bis Ende S.-S. 1866 Kartell mit Arminia "Narburg. Sie hat gegenwärtig kein Kartell. Am 28. Juni 1886 ging in die "Arminia" über die Burichenschaft "Alemannia". Dieselbe am 10. November 1888 als Resormerbindung "Tuistonia" gegründet, hatte sich sehr bald von ihren Resormbestrebungen loszesgagt und war S.-S. 1886 unter dem Ramen "Memannia" in den A. D. C. ausgenwmen worden. Kneipe: Hotel Fairienhos, Löstsplaß 4.

### Dresdensia - Leipzig.

Die heutige Burichenichaft Dresbenfia murbe am 12. Dai 1858 als fog. Rlique Dresbenfig gegrundet, welche violette Mugen und feit G.= 6. 1855 bie amei Farben violett und filber trug. Rachbem im B.- S. 1856/57 die Rlique fich als eine "Berbindung im engeren Sinne mit unbedingter Satisfattion" erflart und Die Farben violett-weiß-orange angenommen batte, murbe fie bereits im nachften Semefter Landsmannicaft mit ben Karben violett-weißeroth, und trat mit ber Burichenichaft Gothia (Ronigsberg) und ber Landsmannichaft Teutonia (Salle) in Rartell. Bur Buridenichaft murbe bie Dresbenfia im S.-S. 1862. Als folde anderte fie Rirfel und Bablipruch und nahm die Rarben violett-fdmarg-roth-gold an mit violetter Dupe. 3m G.-G. 1864 trat bie Dresbenfia bem Gifenacher Burichenbund bei. Da im G.= G. 1870 faft fammtliche Mitglieder mit in ben Rrieg gogen, mar bie Burichenichaft gezwungen, auf 1 Semefter zu juspenbiren. Im nachsten Semester beichlog man, Die Farben violett-fcmarg-roth-gold wieder mit ben alten garben violett-weiß-roth einzutaufchen. Die Rartellverhaltniffe ftellen fich wie folgt In ben funfziger Jahren Rarlell mit Gothia-Rönigsberg und Torgovia-(Teutonia-)Salle; von 1868 bis 1872 mit Silefia-Bien und Styria-Graz, von Auguft 1874 bis Anfang 1880 mit Germania-Berlin und Rugia-Greifsmald. In den fiebziger Jahren bahnte fich ein freundschaftliches Berhaltnig zu Franconia-Bonn, Sannovera-Göttingen und Arminia-Ronigsberg. (Lettere murbe 1877 Corps unter bem Ramen Sanfea.) Dit allen biefen gab ce 3meibanderleute. 3m 28.=6. 1874/75 murbe bie Dresbenfia Mitglied bes E. D. C. und ichlog fich mit ben Burichenichaften Rugia-Greifsmald und Germania-Berlin zum "ichmarg-roth-violetten" Rartell gufammen. Diefes Rartell lofte fich wieder 1880 burd Austritt ber Dresbenfia aus bem G. D. C. Bon 1881 bis 28.-S. 1885 mar bie Dresbenfig fuspenbirt, murbe im G.-G. 1886 wieber aufgethan und trat in ben A. D. C. ein. Bahlipruch: als Landsmannichaft. amico pectus, hosti frontem; als Burichenichaft: Ehre, Freiheit, Baterland! Farben: violett-weiß-roth. Guchsfarben: im Band violett-meiß (feit B.-G. 1887/88. Rneipe: Dresbenferhaus, Menbelefohnfir. 9.

## Germania - Leipzig.

Fast ununterbrochen seit Gründung der Leipziger Burschenichaft im Suhre 1818 bis jum Sahre 1851 war die burschenichaftliche Sache in Leipzig durch studentische Berbindungen vertreten. Burbe auch mehrmals die Auflösung der Leipziger Burichenichaft innerhalb biefes Beitraums befretirt, fiets lebte fie von Reuem auf und trat von Reuem an Die Deffentlichfeit; und feit ben breifiger Jahren mar es besonders bas germanifche Bringip, bas in Leipzig vertreten mar. 3m Jahre 1851 wurde jedoch Die lette burichenicaftliche Berbindung, Die "Bartburg", aufgeloft und im G .- G. 1858 fanden fich unter reger Antheilnahme alter Buridenichafter, insbesondere bes Brof. Lipfing und Dr. med. R. Got, Die richtigen Leute, barunter eine Angahl chemaliger Jenenfer Studenten (Burgtelleraner) gur Begrundung einer neuen Burichenichaft zusammen. Diefelbe wurde - nach Ginreichung ber von 11 Mitgliebern unterzeichneten Statuten beim Univerfitategericht - am 28. Mai 1869 unter bem Ramen "Bartburg" fonftituirt. Gie befam ben noch übrigen Theil bes Ardivs, Bichfes, alte Botale 2c. ber alten Leipziger Burichenichaft übermacht und miethete fich in bas alte Rneiplotal ber Leipziger Burichenichaft "Bartburg" ein; verichiedene Chrenmitglieder ber alten Burichenichaft traten zur neuen über. Geitens bes Univerfitätsgerichts wurde erft im Jahre 1861 bas Tragen ber beutiden Garben ichmarg-roth-gold und erft Anfang 1862 bie Suhrung bes Ramens , Burichenichaft" offiziell gestattet. Auch wurde vom Univerfitatsgericht verlangt, bag in ben Statuten bas Bringip bes Batriotismus fallen gelaffen merbe. Bur Bermeibung von Ronflitten beichlog ber Ronvent endlich, bas Bort "Patriotismus" in ben burchgeftrichen Statuten fteben zu laffen, jebenfalls ein eigenartiger Borgang; aber noch eigenartiger muß es ericheinen, bag nach 1860 noch beutiden Studenten Die Liebe jum beutiden Baterlande als etwas Bermerfliches bingeftellt merben tonnte. Der Rame "Germania" murbe feit 24. Juli 1862 geführt. (Seit Aufnahme ber Mitglieber ber am 5. Juni 1862 nen begrundeten Burichenichaft "Albia" [grune Dute mit ichmarz-roth-goldener Bertuffion].) Bahlfprud: "Freiheit, Ehre, Baterland!" Sarben: Schmaraweiß-roth (bellroth) mit goldener Pertuffion. Muge: hellroth. (Frubere Farben: ichwarg-roth-(hellroth-)gold mit goldener Perfujfion. Ruge: hellroth. Schwargweißeroth feit 17. Juni 1872. Motive: Die Burichenschaft erftrebte von jeber Die Einheit bes beutschen Baterlandes. Diese ift erreicht, ein beutsches Reich ift begrundet mit ben Farben ichmarg-meißeroth. Diefen Greigniffen foll auch burch Annahme ber Reichsfarben eine beutliche, prattifche Anertenntnig gegeben werben. Die Grundfage der Burichenschaft werden bierdurch in feiner Beife berührt. Fuchs. farben haben niemals eriftirt. Rartellverhaltniffe: Bon 1861-67 im Bermaniftifchen (fog. Nordbeutichen) Rartell. Geit 1873 freundichaftliches Berhaltnig jur Breslauer und Ronigsberger Burichenichaft "Germania". (Bon 1864-69 im Gifenacher "Allgem. Burichenbund". Bon feiner Begrundung am 10. Rovember 1874, bis jum Aufgeben in ben A. D. C. im G. D. C.) Leipziger D. C. zwifden "Germania", "Arminia" und "Dresbenfia" feit B. S. 1862/68; refonftituirte 18. Dezember 1870. Rneipe: Leffingftr. 8 pt.

## Hlemannia-Marburg.

Die Gründung ber Alemannia-Marburg erfolgte am 2. Marz 1874 als Burichenschaft mit dem Grundfag ber undedingten Satisfattion. Bahlfpruch: Ebre, Freiheit, Baterland. Farben: violett-filber-voldet; teine Fuchsmuße. Kartellverhältniffe: Die Alemannia schloß mit der am 30. Juni 1877 gegründeten Freiburger Burschaftaft Frantonia das

fog. violett-grune Rartell. Die Alemannia betheiligte fic an ber Grundung ber Strafburger Burichenichaft Germania. Aneipe: Alemannenhaus.

### Hrminia-Marburg.

Bon Dftern 1859 an bis Unfang G.-G. 1860 beftand in Marburg feine Burichenicaft mehr. Schon B.-S. 1851/52 maren bie jogenannte Marburger Burichenichaft und Die Alemannia megen ihrer Theilnahme am allgemeinen Buridenbunde polizeilich aufgeloft morben. Ginige Beit fpater flog bie Buridenichaft Frantonia auf und endlich erflarte auch die progreffiftifche Burichenichaft Germania (1851-1859 grun-weiß-gold; grune Dute) ibre Muflofung wegen zu geringer Mitgliebergahl (Ditern 1859). Schon bamals murbe aber bie Grundung einer neuen Burichenichaft geplant. Diefer Blan murbe verwirflicht von 8 Stubenten (barunter 2 frubere Germanen) burch Grundung ber Buridenicaft Arminia. Der Tag ber Grundung mar ber 16. Juni 1860. Die enbaultige Annahme bes Ramens Arminia erfolgte am 24. Juli 1860. Babl. iprud: Gott, Freiheit, Baterland. Farben: ichmarg-roth-gold (feit bem 5. Marg 1863), bis dabin ichmarg-roth-weiß (querft getragen am 18. Dezember 1860). Duben: hellroth mit ichmara- (buntel) roth-golbener Berfuffion. Bis gum 8. Februar 1862 murben ichmarge Mügen getragen. Rur furge Beit waren buntelrothe Mügen eingeführt. Buchsfarben: ichmargeroth. Cerevife: ichmarger Sammet. Die Burichenichaft Arminia bat bas Lebenspringip. Unbedingte Catisfattion feit bem 14. Rovember 1861. Rartellverhaltniffe: Bom 16. Juni 1863 bis gum Muguft 1866 beftand ein Rartell mit ber Leipziger Arminia. Bom 21. Juni 1876 bis jum G.- C. 1881 ftanb bie Arminia im Rartell mit ber Brunsviga-Gottingen. Dem Gifenacher Burichenbunde gehörte bie Arminia pon ber Grundung besielben bis jum Juni 1867 an. Gbenfo betheiligte fie fich an ber Bildung ber Gifenacher Ronvention, trat jeboch Bfingften 1878 aus. Dem G. D. C gehorte Die Arminia von 1874 bis Februar 1877 an. 3m M. D. C. ift fie feit beffen Grunbung. Gin Lotal. D. C. murbe in Marburg querft gebilbet im Jahre 1874, als burch 4 attive und 2 frubere Mitglieder ber Arminia eine neue Burichenichaft, bie Alemannia, gegrundet war. Aneipe: Arminenhaus.

## Germania-Marburg

Die heutige Burschenschaft Germania wurde am 28. Ottober 1868 unter dem Ramen: "Persselber Konvent" gegründet. 1869 nahm der Berein den Ramen "Hasse-Germania" an, am 12. Juli 1871 den Ramen "Germania". Au-saug der Over Jahre sührte das Beltreben Couleur zu tragen und Menipuren zu ichlagen zu Kämpsen in der Verbindung. So traten 1878 18 Mitglieder aus und gründeten das spätere Corps Gueschschaft. 1878 wurden die schwarzen Bassen Bassen Berschen Germania vom S. C., im Wintersemsselre 1878/79 auch vom D. C. anerkaunt. Die endgültige Annahme der unbedingten Satisfaktion im Wintersemsselre 1881/82 war nur die Sauktionirung von etwas längst Beschendem. Gleichzeitig wurden aufgeseht: schwarze Sammetmüßen, Burschendad schwarzeweiß-roth, Juchsband schwarzeweiß. Paufverschillig hatte die Germania 1883–89 mit dem S. C. in

furzer Unterbrechung; zeitweise mit dem A. T. B. Philippina und dem A. T. B Hasse Grindung eines eigenen heims. 1889 Eintritt in den Coburger L. C. In das Paulverhältniß mit dem A. T. B. Philippina traten ipäter die Landsmanusidasten dasso-double und Darmisadia (Etelpa). Gin Freundschaftsverhältniß bestand nur mit der Landsmannschaft Plavia (Leipzig). Als sich die Gegeniäße im L. C. durch Ueberhandnahme der Immacturen immer mehr verschäften und es im Bintersemester 1897/98 zum offenen Bruch unter den Leipziger Landsmannschaften tann, sah sich Germania veransast, mit sechs der ältesten Landsmannschaften auszutreten, denen viele andere solgten. 1899 meldete sich Germania zum N. D. C., in den sie Pssingsten zu Eisenach ausgenommen wurde. Farben: schwarzeweißeroth; schwarze Sammetmüße. Fuchsfarben: schwarzeweiß im Bande. Aneipe: Germanenhaus.

#### Hrminia-München.

Die burichenichaftliche Bewegung hatte Enbe ber zwanziger Jahre auch in München Boben gefakt und bafelbit eine Arminia und Germania berporgerufen. Die arministifche Richtung unterlag, mabrend bie Germania und andere Buridenichaften, fo bie Marcomannia, zeitweise weiter bestanden. 3m Anfang bes Jahres 1848 entstanden in Munchen, burch verschiedene Anläffe bedingt, Unruben unter ber Studentenicaft, Die gur Schliegung ber Univerfitat führten. Das energifche Auftreten ber Studenten- und Burgerichaft feste jeboch Mitte Februar Die Biebereröffnung ber Univerfitat burd. Bom 18. Rebruar batirt ein Erlag bes Ronias. ber gestattete, bag außer ben bereits garantirten Rorps fich noch andere Stubentenverbindungen aufthun burften. Die Folge war, bak ichon am 19. Februar 1848 etwa ein Dugend junger Algauer zu einer Berbindung Algovia gufammentraten. Der Grund biefer Bereiniquia lag wohl auch noch in einer anderen Ginrichtung biefer Beit: Es bestand bamals eine Reprafentantenversammlung an ber Univerfität Munchen, zu ber gehn Univerfitätsftubenten einen Reprafentanten abordnen tonnten. Um 8. Dars vereinigten fich bie an ber Sochichule Stubirenben zu einem Freitorps, bas aus 17 burch farbige Rotarben unterschiedenen Rompagnien pon etwa je 100 Mann bestand. Die Mlappia gehorte gur 12, Rompagnie, welche ben Ramen Martia führte und an ben Mugen blau-gold-fcmarge Rotarden trug. Um 15. Juni 1848 murben ftatt ber bisherigen Farben Die Farben grun-golb-violett gemahlt und jugleich bie Berbindung Algovia mit ihrer Devise "Ginig und Frei" und mit ihren Statuten, Die ausgesprochen burichenichaftlichen Charatter au fich trugen, von Rettor und Genat anertannt. 4. Mai 1850 fand aus außerem Anlag eine Abanderung ber garben in grunweiß=ichwarz ftatt. Am 30. Juni 1860 fonftituirte fich bie bisherige Berbinbung Algovia ale Buridenichaft, mas bem nordbeutiden Rartell angezeigt murbe. Benn jest auch die Bezeichnung "Buridenichaft", fo murbe bod bie Annahme bes ichmara-roth-goldenen Bandes von Reltor und Seugt nicht gestattet Jahren 1861 und 1862 mar bie Burichenichaft Algovia auf ben Burichentagen bes norbbeutichen Rartells vertreten und trat letterem im Jahre 1862 auch bei. Mm 12. Juli 1862 nahm Algovia bie jegigen garben: ichmarg-roth-gold an und beschidte im Jahre 1864 ben Gijenacher Burichentag. Um 24. Juni beffelben Jahres erklärte Diefelbe ihren Beitritt gu bem in Gifenach neutonftituirten "MIgemeinen Burichenbund" und beichidte benfelben in den nachften Jahren regel

#### Címbría-München.

Tie Burschenschaft Einbria-Münden wurde durch zwei beitrlaubte Mündenter trininen und einen Zeineiser Germanen am 20. August 1884 gegründet. Am 12. Februar 1885 trat die freie Studentenverdindung Alnina, die am 3. Kovember 1879 gegründet war, zur Einbria über. Als Gründungstag wird daher der 3. Kovember 1879 bezeichnet. Wahlspruch: Ehre, Freiheit, Vaterland. Farben: Ansoember 1879 bezeichnet. Wahlspruch: Ehre, Freiheit, Vaterland. Farben: Ansapar volf-gold-schwarz von unten mit schwarzer Vertussion am rothen, und goldener Vertussion am schwarzen Felde. Bald jedoch wurde das Annd ungeschrt getragen, also: schwarzegold-roth von unten, die Pertussionen blieben dieselber, Staum Jahre 1890 trug die Einbria schwarze Sammelmüße, seitdem jedoch weiße Mühen. Huchssäarben: roth-gold-roth mit schwarzer Pertussion. Kueipe: Kil's Kolossieum. Briefablage: Calé Gahner.

#### Danubia-München.

Am 6. März 1848 gründeten eine Anzahl Studirender der Münchener Univerfitat, welche fich lebhaft an ben Beftrebungen ber Anfang Marg 1848 errichteten Freitorpe betheiligt hatten, eine Berbindung Danubia. Die Mitglieber trugen weiße Mugen mit weiß-grun-rofa Streifen. Ihr Bahlfpruch mar: "Frei in Rebe, fuhn in That!" Ihre Tendengen burichenichaftlich, wenn fie auch ben Ramen Burichenichaft megen bes bestehenben polizeilichen Berbotes nicht fuhren burfte. Die Bereinigung erhielt aber bie Anerfennung ber Boligei und Univerfitat unb bestand bis jum 1. Mai 1853, an welchem Tage fie fich auflöste. Um 4. Ropember 1874 refrutirten fich eine Angahl junger Studirender, hauptfachlich vom Paffauer Gymnafium tommend, zu einer Bereinigung Baffavia mit ben Farben roth-weißblau, bem Bahlipruche: "Amicitia vocati, concordia firmati, ad libertatem nati!" und bem Bringip ber unbebingten Satisfaftion. Diefe Bereinigung nahm im Sabre 1876 ben Ramen Danubig an und fonftituirte fich als Burichenichaft mit ber Devife: "Chre, Freiheit, Baterland". Als Farben murben bie ber alten Danubia gemählt. Dube weiß. 3m Jahre 1877 murbe bie Danubia in ben E. D. C. und 1881 in ben A. D. C. aufgenommen, weld,' letterem fie jedoch nur bis jum G.-S. 1883 angehörte. Am 12. Auguft 1886 fuspendirte bie Danubia

wegen Mitgliedermangel, nahm jedoch am 25. April 1887 als nicht couleurtragende Berbindung ihr Couleurleben wieder auf und melbete fich an ber Univerfitat als "jujpenbirte Burichenichaft Danubia" an. Am 20. Mai 1888 trat bie Danubia unter bem Ramen "freie Burichenichaft" wieber öffentlich in Sarben auf. Grundfabe, garben und Birtel maren bie gleichen geblieben. Im Jahre 1890 ertlarten fich bie noch lebenden Mitglieder ber im Jahre 1848 gegrundeten Danubia mit ber jegigen Danubig folibariid und traten in bas Philisterium berfelben ein. Bon ba ab murbe ale Grundungsbatum ber 8. Marg 1848 und ale Tag ber Retonstituirung ber 4. Rovember 1874 angenommen. In ben Jahren 1893-1896 jucte und fand die Danubig wieder Rublung mit bem Dt. D. C. und bamit mit ber Allgemeinen beutiden Buridenicaft und wurde burd Beidlug bes Buridentages ju Gifenach, Pfingften 1896, wieder als renoncirende Burichenichaft in ben M. D. C. aufgenommen. Bahlfprud: Chre Freiheit, Baterland. Farben: Bom 6. Marg 1848 bis 1. Mai 1858 meiß-grun-rofg, weiße Mugen. Bom 4. Rovember 1874 bis G...S. 1876 roth.weig.blau im Biergipfel; vom G...S. 1876 bis B...€. 1884 meiß grun-rofg, weiße Mugen; pom B.-S. 1884 bis S.-S. 1886 meiß grunrofa, fcmarge Müten. Bebige Sarben: vom 20. Mai 1888 bis jest weißgrun-rofa, weiße Mugen, Gilber-Bertuffion. Gudsfarben: grun-rofa. Aneipe: Burgeritr. 18. Briefablage: Caje Quitpold.

#### Rhenania-München.

Die Burichenichaft Rhenania-Manchen murbe gegründet am 8. Januar 1887 als "Freie Studentenvereinigung Rhenania". Sie war zuerst schwarze Berbindung und wurde erst am Schlus des Wintersemesters 1888/89 Konseurverdindung, nachdem sie sich schwarze beit vorher den Namen "Freie Studentenverdindung Rhenania" beigelegt hatte. Seit 5. Juni 1889 in den A. D. C. aufgenommen, sürt die frühere "Freie Studentenverdindung Ahenania" den Namen: "Münchener Burichenichaft Rhenania". Bahlipruch: Deutsche Chre, deutsche Sang und Ehre, Freiseit, Baterland! Farben: blau-gold-schwarz, blaue Müse. Fuchsfarben, blau-gold-blau, goldene Persussion. Aneipe: Sendlingerstr. 79 11. Briefablage: Cass Softsbater.

## frankonia-Münster.

Am 4. August 1878 wurde in Minster mit acht Mitgliedern die Frantonia als erste atademische, farbentragende Berbindung gegründet, welche die unbedingte Satissation mit eigenen Wassen in ihre Sahungen aufnahm. Die gleichzeitig in Münster bestehenden sarbentragenden Berbindungen Abenania, Guessickstell und Saueclandia hatten die dash in dieser Beziehung keine bestimmte Richtung verfolgt. Sie nahm die Farben violett-weiß-roth mit violetten Wühenn an. Die Korporation nannte sich Burschenichasst und nahm den Buhlspruch "Khre, Freibett, Baterland" an. Auch das Wappen der alten Burschsschaft wurde angenommen mit der einzigen Aweichung, daß an Stelle des Echbaums das weiße Wesselstalensen wird der einzigen Kweichung, daß an Stelle des Echbaums das weiße Wesselstalensen. Auch der angenommen mit der einzigen kweichung, daß an Stelle des Echbaums das weiße Wesselstalensen. In der und das weiße Wesselstalensen. Das bestieden der ungünstigen örtlichen Werhältnisse in Münster waren die Bemühungen der Frautonia, engeren Anschluß an den Berband der Burschentag in Eilenach den Wessels der Burschentag in Eilenach den Wesselstalensen.

Burichenschaften ben leichten Bassenvertal zu verhängen, gab die Frankonia den Namen Burschenschaft auf und schlos des se sonst den Berud ihres Berhältnisses mit den beiden anderen schlagenden Berbindungen Münsters besürchten
nußte, den Gostarer C. C. an. Sie trat schon 1886 wieder aus und uannte sich
von jeht an Landsmannschaft. Im S.-S. 1894 suspendirte Frankonia, sie that
sich S.-S. 1896 wieder auf und schloß sich als Turnerschaft dem B. C. an. Im
S.-S. 1902 wurde sie als renoncirende Burschaftst in den A. D. C. ausgenommen.
Kueipe: Lorzsingtseater.

#### Obotritia—Rostock.

Die Burichenschaft Obotritia ju Rostod wurde am 21. Januar 1888 gegründet all Turne und Fechtstub mit dem Prinzip der unbedingten Satisfattion. Im S. 25. 1888 wurde dauernd Couleur ausgeseht. Die Burichenschaft hatte dis B.-S. 1889/90 das Naturitätsprinzip, das jedoch aus Nückicht auf die Rostocken Universtätsverpältniffe ausgegeben wurde. Die Burichenschaft batte seit ihrem Besteben Besprechungsmensuren. Seit S.-S. 1885 führt sie eigene Bassen und schlägt seit 1894 Bestimmungsmensuren. Auf dem A. D. C.-Zage zu Pfingtien 1899 wurde die dis dahin freie schlagene Berbindung Obotritia als renoncirende Burichenschaft ausgenommen. Bahlspruch: Virtute duce, comite Fortuna. Ehre, Freiheit, Baterland. Farben: blau-gold-roth, Müße roth. Fuchsfarben: roth-gold-roth. Kneipe: Geld's Restaurant.

### Alemannía-Strassburg.

Die Strakburger Burichenicaft Alemannia murbe am 8. Rovember 1880 gegrundet, fie ging bervor aus bem glabemifch-juriftifchen Berein. Dit ber furg porber (am 30. Juni 1880) gegrundeten Strafburger Burichenichaft Germania fcblog fie fofort einen "Stragburger D. C." ab und trat wie biefe in ben G. D. C., fowie fpater in ben A. D. C. ein. 3m C. . 1883 mußte Die Alemannia fufpenbiren, wurde jedoch Anfang 23. E. 1883/84 (Oftober 1883) refonftituirt. Um 29. November 1887 fah fie fich gezwungen, zum zweiten Dale zu fufpenbiren; Ende April 1888 erfolgte eine abermalige Refonstitution. 2m 1. August 1888 fufpenbirte bie Burichenichaft jum britten Dale. Um 21. Juli 1899 murbe fie wieder aufgethan. Bahlfprud: Ehre, Freiheit, Baterland! Farben: fdmargroth-golb, farmoifinrothe Sturmer. Die urfprunglichen bei ber Grundung angenommenen garben maren: gold-ziegelroth-gold, ziegelrothe Sturmer. Bei ber erften Refonstitution (Ottober 1883) murben bie garben in fcmarg-roth-gold umgewandelt und bementsprechend farmoifinrothe Sturmer angelegt. Ihre Abzeichen find jest golderothegoldenes Band und hellrother Sturmer. Rneipe: 3um golbenen Lamm, Feggaffe 11.

## Germanía—Strassburg.

Die Strasburger Burjdenischaft Germania wurde am 30. Juni 1890 unter ber Hührung eines Marburger Alemannen gegründet. Die äußeren Abzeichen (Farben, Müße, Birtel), die bei der Gründung seigeseigt wurden, haben später niemals eine Menberung erfahren. Die Buridenicaft trat fofort bem G. D. C. bei (zunächit als Renonce: Bfingften 1881 wurde fie ftimmberechtigt und endaultig aufgenommen), bei bem fie auch bis ju feiner Auflofung (Quli 1881) verblieb. Dem M. D. C. gebort fie feit beffen Grundung (Ruli 1881) an. Leiber gerieth bie Buridenicait nach menigen Sabren hober Bluthe bereits im Sommer 1884 in Mm 12. Ropember 1884 mußte fie megen Mangels an Dit-Schmierigfeiten. aliebern fulpenbiren. Gie murbe jedoch bereits am 18. April 1885 refonstituirt. Muf Die Dauer tonnte fie fich aber nicht behaupten: am 2. Dai 1887 fufpenbirte fie von Reuem. Faft brei Sahre bauerte es - ingwifden fufpenbirte im Muguft 1888 auch die Strafburger Alemannia, fo bag bie beutiche Burichenicaft in Strafburg feitbem nur noch burch einige bort ftubirenbe Inattive vertreten mar -, bis am 30. Nannar 1890 eine abermalige Refonstituirung gelang, bie bis jest aludlichen Erfolg gehabt hat und auch dauernben Erfolg für die Rufunft peripricht. Um 19. und 20. Juli 1901 feierte Die Buridenicaft unter reger Betheiligung ber in ben Reichstanden wohnenden alten Burichenichafter ihr 10 jabriges Stiftungsfeft. Bahliprud: Ehre, Freiheit, Baterland! Sarben: ichmarifilber-ichmars mit golbener Ginfgffung. Die Dute bat weiße Grundfarbe, unten ichmarg-filber-rothen Bejat und oben golbene Ginfaffung. Aneipe: Gafthof gum Rinbefuß, Deggergießen.

# Derendingia-Cübingen.

Die Derenbingia murbe am 21. April 1877 von 15 nordbeutichen Studenten gegrundet als ichmarge Berbindung. Der Rame mar gemahlt morben nach bem Dorf Derendingen bei Tubingen, mo fich auch zuerft bie Rneipe befand. Im Sommer 1881 trat Die Derendingia in ben fogenannten Gothaer G. C. ein, ber bamale eine gange Angabl ichmarger Berbindungen umfante. 3m gleichen Semefter murbe ein Rartell mit ber Gottinger ichwarzen Berbindung Frifia abgefchloffen, bas bis zu ihrem Gintritt in ben M. D. C. fortbauerte. Mußer biefem Rartell bestanden Freundichafteverhaltniffe ju ber Rieler Berbindung Stormaria und ber Seibelberger Leonenfia. Mus bem G. C. trat bie Derenbingia gemeinschaftlich mit ber Frifia im Jahre 1884 wieder aus. Als G. C.-Berbindung hatte fie ben Grundfat ber bedingten Catisfattion gehabt; boch ba icon 1881 eigene Baffen angeschafft worden maren und feitdem Bautverhaltniffe mit ben übrigen Zubinger ichmargen Berbindungen bestanden hatten, fo mar immer ber Bunich rege gemejen. bie unbedingte Catisfattion, die thatfachlich langit bestand, auch grundfablich anzunehmen. Dies geichah burd Beichluß vom B.- S. 1888/89. Seit biefer Reit fteht die Derendingia im abwechselnden Paufverhaltnig mit dem Tubinger Q. C. und ben übrigen ichmarten Berbindungen und feit 1890 mit ber Burichenicaft Germania. 3m B.-S. 1896/97 murbe Couleur aufgefest. Sand in Sand mit Diefem Schritt ging bie Umwandlung gur Burichenichaft. Am 9. Juni 1897 murbe Die Derendingig in ben M. D. C. aufgenommen, bem fie feit Bfingften 1898 befinitip angehört. Babliprud: "Ginig und ftart" und "Giner fur Alle, Alle für Ginen". Garben: roth-weiß-blau mit filberner Bertuffion auf fdmarger Rube. Gudsrarben: blan-weiß-blau. Budfenmuge. Rneipe: Linde. Erfneipe: Derendingia. Bojtablage: Rathftube.

# Germania - Tübingen.

Der Stiftungsaft ber alten Tubinger Burichenichaft batirt vom 12. Dezember 1816, als 57 Studenten, jum Theil ehemalige Freiheitstämpfer, Statuten entwarfen und burd ihre Unterfdrift befraftigten. Der Rame ber neugegrundeten Buridenfchaft mar "Arminia", ihre Farben fcmarg und blau. Rad bem Bartburgfest trat die "Arminia", indem fie ben Ramen "Germania" und bie Farben fcmargroth-gold annahm, in die allgemeine beutsche Burichenichaft ein. Durch Ministerialerlag vom 24. Rovember 1825 murbe bie Burichenicaft in Tubingen verboten, lofte fich im Dufeumsfaal auf, feste aber im geheimen die Traditionen ber Burichenichaft fort. Um 22. Dai 1828 tam es aber in Diefem Berbande gum Brud, 27 Mitglieber, welche ein ftrengeres burichenichaftliches Leben munichten, traten zu einer gesonberten Berbindung gusammen, murben megen ihres Feuereifers "Feuerreiter" genannt und nahmen biefe Bezeichnung, ba ber Rame Burichenichaft verboten mar, felbft an. Als die Bladereien von oben ber einigermagen aufhörten, durfte die Buridenicaft wieder offen mit ihren garben bervortreten, fuchte wieder Berbindung mit den auswärtigen Burichenichaften und ichlog fich, angefichts ber von Erlangen und Jena ansgehenden Spaltung, ber germaniftifchen Richtung an, beren Parteitag in Dresben fie gu Oftern 1831 beichidte. In Folge bes Frantfurter Attentats murben 20 Mitglieder in Untersuchung gezogen und bestraft und bie Burichenichaft vollständig aufgeloft. Trop biefes ichmeren Schlages ftarb ber buridenichaftliche Beift in Tubingen nicht aus. Es fant fich im Jahre 1886 eine lofe Befellichaft, genannt "Giovannia", jufammen, beren meifte Mitglieder fich zwar an ber Ummandlung in ein Rorps "Beftfalia" anichloffen, mabrend feche ben Entichluß faßten, eine neue Burichenichaft ine Leben ju rufen. Das gefchah am 15. Januar 1887, obwohl man ben Ramen "Burichenicaft" junachft vermeiben mußte; als Rneipe biente bie alte Stammburg ber Burfdenicaft, Die "Gifertei". Im Frubjahr 1889 magte es Die Berbindung, mieber Statuten zu entwerfen, und von ba an nach und nach als Burichenichaft öffentlich aufzutreten. Gine nochmalige Auflofung erlebte fie am 14. Marg 1853, ba fie angeblich "zu politifchen Zweden migbrancht und hierdurch die öffentliche Drbnung gefährbet murbe". Beboch icon im nachften Binterfemefter murbe bie Berbindung, wenn auch ohne die augeren Formen einer folden, den Grundfagen entsprechend, im Innern wieder hergestellt. 3m Jahre 1857 nahm fie ben Ramen "Tubingia" und bie garben blau-weiß-gold (blaue Dugen) an. Anläglich bes Thronwedfels in Burttemberg erfolgte auf verichiebene Bittidriften am 5. 3anugr 1865 die offizielle Anertennung ber Berbindung als Burichenicaft laut Erlaß ber Regierung. Rartelle: 1856 mit Bubenruthia, April 1857 mit Allemannia-Beibelberg, August 1857 mit Teutonia-Riel, 1861 Gintritt ber Germania in bas Subbeutiche Rartell, bem bie Bermania feitbem angehort. Farben: fcmarggold-roth (von unten), Guchfe: tein Band. Duge: Grundfarbe roth, Bertuffion gold, grokes Format. Bahliprud: Ehre, Freiheit, Baterland. Germanenhaus.

# Arminia-Würzburg.

Die völlig freie Gewährung des Affoziationsrechtes für die bayerischen Sochschulen durch Ministerialerlaß veransaste die Gründung der wissenschaftlich-freisfinnigen (Progreß-)Berbindung "Palladia" am 12. Dezember 1848 mit den Farben

blau-weißegold. Der Rame murbe am 14. Juni 1850 in "Tentonia" umgeandert; jeboch die alten Karben ber Paladia, wie ihr Bablipruch: "amicus optima vitae possessio" beibehalten und von da an das öffentliche Tragen der Berbindungsfarben eingeführt; die Duben maren weiß, eine Beit lang blau. Mitte ber 50er Jahre nahm bie Studentenverbindung Teutonia öffentlich den Ramen "Burichenichaft" an, nachdem fie burichenicaftlichen Tendengen icon feit ihrer Grundung gehulbigt und mit mehreren auswärtigen Burichenichaften in febr freundichaftlichen engen Beziehungen geftanden hatte. 3m B.-G. 1859/60 hat Die Burichenichaft und Teutonia nicht fufpenbirt, fondern nur beschloffen, wegen ber geringen Angahl ber Mitglieder porläufig nicht in garben ju geben. 3m G.-G. 1860 trat fie unter bem Ramen "Arminia" und mit ben Farben: fcmarg-roth-golb, welche bie Teutonia icon im G. G. 1859 angenommen batte, wieber öffentlich auf. Gine vollftanbige Bereinigung ber alten Berren ber Teutonia mit ber aus ber letteren bervorgegangenen Arminia wurde allerdings erft im Commer 1867 erzielt. Am Stiftungefeft wird neben bem Arminenband auch bas alte Teutonenband getragen. Arminia war bei ber Grundung bes Gijenacher Burfchenbundes betheiligt, ichied aber am 1. Dai 1868 ans bemfelben aus. Die Farben ber Burichenichaft, Die im Jahre 1862 geandert murden, find jest ichmarg-gold-roth, rothe Mugen, feine Buchsfarben. Bahlfprud: "Freiheit, Ghre, Baterland". Rartellverhaltniffe: Am 20, Rovember 1861 trat die Arminia bem fogenannten rothen Rartell bei, bas bamals ans folgenden Burichenichaften beftand: Germania-Giegen, Teutonia-Freiburg, Germania-Jena, Raczets-Breslau, Rugia-Greifsmalb. Dem Intrag ber Bonner Franten, bas Rartell aufzulofen, trat bie Arminia am 1. Mai 1869 bei. Rneine: Theaterteraffe.

# Címbría-Mürzburg.

Tie Burichenichait Cimbria-Bürzburg ist hervorgegangen aus dem am 1. Mai 1875 gegründeten medizinischen Fachererin Coetus anatomicus". Derielbe nahm den jetigen Jittel der Burichenschaft, sowie die Farben violett-slüberichmarz an, die jedoch nicht össentlich getragen wurden. Auch legte er sich eigene Bassen bei und schlug Kontrahagen mit verschiedenen Würzburger Korporationen. Das Gründungsbatum der Burschenschaft Eimbria sollt auf den 1. März 1878. Tiese trat sosen dem E.D. C. bei und gehört seit der Gründung des A.D. C. diesem Berdande an. Kartelle hat diese Aurschaft nie gehabt. Farben: violett-ssiber-schwarz mit silberner Pertussion und violetter Wide. Fuchsfarben: silber-violett-silber-schwarz mit silberner Pertussion und violetter Kibe. Fuchsfarben: silber-violett-silber mit violetter Pertussion und violetter Aufte. Fuchsfarben: silber-violett-silber- über die Cimbria den burscheschginge. Aus algemeinen Bahlspruch silber der Westelland, als speziellen den Wahlspruch: "Mannesmuth, Freundschut, Ester Lack-

# Germania-Würzburg.

Gegründet wurde die Germania im Jahre 1842 als Burichenschaft durch eine leine Schaur Würzburger Stubenten, unterstüht durch Angehörige auswärtiger Burichenschaften, wie sie auch in der Folgegeit freundschaftliche Begiebungen zu beutiden Buridenichaften unterhielt. Bald aber fah fich Germania, bamals bie einzige ftubentische Bereinigung in Burgburg außer ben 5 Rorpe, burch bie Unaunft ber Berhaltniffe gezwungen, ben Ramen "Fortidrittsverbindung" anzunehmen, wodurch jedoch an bem Befen ber Rorporation nichts geandert wurde. 218 916geichen wurde querft einfache ichmarge Dute getragen; im Sahre 1847 beichloß man bann, Farben anzulegen. Da aber ber urfprüngliche Blan, ichwarg-roth-gold gu tragen, unter ben bamaligen Berhaltniffen ficherlich an bem Biberftanbe bes Ministeriums gescheitert mare, entschied man fich fur "fcmarzegold-blau". Huch bas Burichenichafterwappen hatte man angenommen. Leicht begreiflich ift es besbalb, bag man bie Germanen noch fpater Burichenichafter nannte trot bes Ramens "Fortidritisverbindung". Auf Die Glangperiode und hohe Bluthe der Jahre 1848-49 (Germania gablte bamale fait piergia Mitalieber) blieb allmählich ber Rachmuche aus, und Germania mußte im Jahre 1856 fufpendiren. Rach einer Baufe pon acht Jahren beichloft eine bereits feit zwei Jahren bestehende Bereinis gung Burgburger Studenten, fich wieder mit bem Ramen und ben Farben ber Germania aufzuthun im Unichluß an Die Philifter berfelben, welche ber Reuerstandenen die alten Bappen und fonftige noch vorhaudene Inventarftude aushandigten. Im Jahre 1874 mußte man jedoch wieder suspendiren. Bum britten Male erftand Germania im Jahre 1886, indem eine bereits fieben Jahre unter bem Ramen "Corona" bestehende Studentenverbindung nach langeren Berhandlungen mit ben Bhiliftern ber alten Germania Die lettere mieber aufthat, ohne jedoch die Karben zu tragen. Erft im Sahre 1896 maren Die Sinderniffe befeitigt, welche die Bermirtlichung eines feit langer Beit gehegten Blanes verhindert hatten. Germania fuchte und fand nämlich wieder ben Anschlug an die anderen Burichenichaften. Rachdem fie am 1. Marg 1896 bie alten Farben angelegt hatte, murbe fie auf bem folgenden o. A. D. C .- Tage als Renonceburichenichaft aufgenommen. Bahliprud: Honor praemium virtutis. Rarben: Schmarg-gold-blau (pon oben). Schwarze Sammtmupe. Guchsenfarben werden nicht getragen. Rneipe: Café Schott.





# Burschenschaften auf den technischen Hochschulen.

# a) Burichenschaften im B. D. C.

#### Hlania-Hachen.

Gegründet: 1. Mai 1876. Bahlipruch: Furchtlos und treu. Burichenband: blauerot-gold. Fuchsenband: blauerot-blau. Burichenmüße: blau mit blauerot-goldenem Streifen. Fuchsenmüße: blau mit blauerot-goldenem Streifen. Kneipe und Briefablage: hotel "Zum großen Monarchen" am Buchel.

# Alemannia-Braunschweig.

Gegründet: 10. November 1873 (1. Mai 1850). Bahlfpruch: Ehre, Freiheit, Baterland und Per aspera ad astra. Burichenband: schwarz-gold-rot. Füchsenband: schwarz-gold. Burichenmüße: schwarze Sammetmüße mit schwarz-gold-rotem Streisen. Kuchjenmüße: schwarze Sammetmüße mit schwarzgold-rotem Streisen. Aneipe: Restaurant Hausmann, Al. Exerzierpl. 5 Briefablage: Nessaurant Schulze-Ultric, Sact 21—22.

# Germania-Braunschweig.

Gegründet: 31. August 1861. Bahlfpruch: Per aspera ad astra. Burichenband: ichmarz-rot-gold. Fuchfenband: rot-gold. Burichenmüße: ziegelrot mit schwarz-rot-goldenem Streisen Fuchfenmüße: ziegelrot mit schwarz-rotgoldenem Streisen. Aneipe: hotel d'Angleterre, Breitest. Briefablage: Techniche Dochschule.

# Thuringia-Braunschweig.

Gegründet 6. Februar 1868. Bahlfpruch: Mutig sei ber Mann und heiter bis zum Tode, tapsere Männer zählen nicht der Feinde Menge. Burschenband: hellgrün-weiß-dunkelblau. Fuchsenband: dunkelblau-meiß-dunkelblau mit grün-weiß-blauem Streisen. Fuchsenmüße: dunkelblau mit blau-weiß-blauem Streisen. Kneipe: Restaurant Michaelis, Karlestr. 75. Briefablage: Technische Hochschule.

#### Gothia-Charlottenburg.

Gegründet: 5. März 1890. Bahlfpruch: Furchtlos und beharrlich. Burichenband: orange-weiß-schwarz. Fuchsenband: orange-weiß-orange. Burichenmüße: orange mit orange-weiß-schwarzen Streisen. Fuchsenmüße: orange mit orange-weiß-schwarzen Streisen. Aneipe und Briefablage: Schlüterft. 3.

#### Thuringia-Charlottenburg.

Gegründet: 19. Juni 1875. Bahlfpruch: Giner für alle, alle für einen. Burschenband: grün-weiß-blau. Fuchsenband: grün-weiß-grün. Burschenmüge: hellgrün mit grün-weiß-glauem Streisen. Ruchsenmüge: hellgrün mit grün-weiß-grünem Streisen. Rneipe: Restaunt Tiergartenhos, Berlinerftr. 1. Briefablage: Restaurant Tiergartenhos, Berlinerftr. 1 ober Technische Sochichule.

#### frisia-Darmstadt.

Gegründet: 6. Februar 1885. Bahlfpruch: Einig und treu. Burfdenband: ichmary-weiß-blau. Fuchfenband: blau-meiß-blau. Burfdenmutge: helblau mit ichwarz-weiß-blauem Streifen. Fuchfenmutge: helblau mit ichwarzweiß-blauem Streifen. Aneipe: Restaurant Reichstrone, Muhlftr. 5. Briefablage: Technische Dochschute.

#### Germania-Darmstadt.

Gegründet: 12. Juli 1879 (8. April 1843). Bahlfpruch: Ehre, Freiheit, Baterland! und Einigfeit macht ftart! Burschenband: schwarz-rot-gold. Fuchenband: rot-gold-rot. Burschenmüße: dunteltroter Sammet mit schwarz-rot-goldenem Streisen. Fuchsen muße: dunteltroter Sammet mit schwarz-rot-goldenem Streisen. Kneipe: Restaurant "Jum Gutenberg", Biesenstr. 9. Briefablage: Restaurant "Jum Gutenberg", Biesenstr. 9. Briefablage: Restaurant "Jum Gutenberg", Biesenstr. 9. Der Technische Hochschuse.

#### Cheruscia-Dresden.

Gegründet: 2. Mai 1861. Bahlfpruch: Chre, Freiheit, Baterland! Burschenband: schwarz-rot-gold mit ziegelroter Einsassiung am Schwarz. Fuchsenband: schwarz-rot-schwarz mit ziegelroter Ginsassiung am Schwarz. Burschenmutge: ziegelrot mit schwarz-rot-goldenem Streisen (von unten). Puchsenmutge: ziegelrot mit schwarz-rot-goldenem Streisen (von unten). Aneipe: Alberechsen. 41. Briefablage: Zechniche Sochichute.

# Glückauf-freiberg.

Gegründet: 11. Oftober 1876. Bahlfpruch: Ehre, Freiheit, Baterland! und Gin Menich ohne Freund ist ein armlicher Bich! Burichenband: ichwarggold-rot. Buchsenband: ichwarg-gold-ichwarg. Burschenmuge: neurot mit ichwarg-gold-rotem Streifen. Buchsenmuge: neurot mit ichwarg-gold-rotem Streifen. Kneipe und Briefablage: "Golbener Abler".

#### Hrminia-Bannover.

Gegründet: 25. Juni 1898. Bafifpruch: Ehre, Freiheit, Baterland Burichenband: ichmarg-rot-gold auf weißem Grunde. Fuchsenband: ichmarggold-fdmarz auf weißem Grunde. Burichenmune: weiß mit ichmarg-rotgoldenem Streifen. Fuchfeumune: weiß mit ichmarg-rot-goldenem Streifen-Aneipe: Eicherfix. 16. Briefablage: Eicheritr. 16 ober Technifche hochichule.

#### Germania-Bannover.

Gegründet: 10. Mai 1891. Bahlfpruch: Ehre, Freiheit, Baterland! Burfdenband: icmarş-rot-gold. Fuchfenband: icmarz-gold-icmarz, Burfdenmühe: ichwarzer Sammet mit icmarz-rot-goldenem Streifen. Fuchfenmüße: ebenjo. Kneipe und Briefablage: Germanenhaus, Am Zaubenfelbe 16.

#### Hrminia-Karlsrube.

Gegründet: 7. Marg 1876. Bahliprud: Einigleit macht flatt! Buricheuband: ichwarz-gold-blau. Gudienband: iblau-gold-blau. Burichenmuge: ichwefelgelb mit ichwarz-gold-blauem Streifen von Beinzipfelband. Fuchsenmuße: schwefelgelb mit blau-gold-blauem Streifen von Beinzipfelband. Aneipe: Babiider hof, Marienitt. 1. Briefablage: Kaffee Grunmalb.

#### Germania-Karlsrube.

Gegründet: 16. Februar 1877. Bahlipruch: Freiheit, Ehre, Baterland! Buricenband: ichmarg-gold-rot. Fuchienband: ichmarg-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-gold-schwarz-go

# - - -

# Teutonia—Karleruhe.

Gegrundet: 2. Mai 1857. Bahlfpruch: Ehre, Freiheit, Baterland! Buricenband: ichmarzerot-gold. Fuchfenband: rot-golderot. Buricenmuge: Rarminrot mit ichmarzerot-goldenem Streifen. Fuchfenmuge: Rarminrot mit rot-golderotem Streifen. Aneipe und Briefablage: Teutonenhaus, Kaiferfir. 20.

## Gothia-München.

Gegründet: 14. Marg 1896. Bahliprud: Freiheit, Ehre, Baterland! Buridenband: rot-ichwarz auf golbenem Grunde. Fuchienband: ichwarzegold-ichwarzem Etreifen auf goldenem Grunde. Buchienmüße: bellrot mit rot-ichwarzem Etreifen auf goldenem Grunde. Fuchienmüße: ebenjo. Kneipe: Schwäbiiche Beinftube, herrenftr. 9. Briefablage: Case Luitpold.

#### Stauffia-München.

Gegründet: 7. November 1893. Bahlfpruch: Ehre, Freiheit, Baterland! Burldenband: ichwarzeweiherot auf golbenem Erunde. Fuchfenband: roteweiherot auf golbenem Grunde. Burldenmuge: ichwarzer Cammet mit ichwarze weiherotem Streisen auf golbenem Grunde. Fuchsenmuße: ebenjo. Aneipe: Brauhaussita. 4 I., lints. Briefablage: hoftheaterreflaurant, Mar-Bojephphak.

## Alemannia-Stuttgart.

Gegründet: 18. Juni 1866. Bahlfpruch: Freiheit, Ehre, Baterland! Buricenband: ichwarz-golderot. Fächfe tragen fein Band. Buricenmübe: dunfelrot mit ichwarz-golderotem Streifen. Fuchfenmühe: ebenfo. Kneipe: Alemannenhaus, Kanonenweg 46. Briefablage: Lechniiche Pochfcule.

## Ghibellinia-Stuttgart.

Gegründet: 1. Mai 1862. Bahlipruch: Unita virtus valet! Burichenband: blau-golderot. Fuchsendel: blau-rot-blau. Burichenmüße: helblau mit blau-golderotem Streisen. Fuchsenmüße: helblau mit blau-rot-blauem Streisen. Kneipe: Traubenitz. 19. Briefablage: Techniiche Hochschule.

## Bilaritas-Stuttgart.

Gegründet: 14. Januar 1878. Bahlfpruch: Treu, fest, fret! Burschenband: rot-filber-schwarz. Fuchsenband: rot-schwarz. Burschenmüße: hell-rot mit silber-schwarzem Streisen. Fuchsenwühe: hell-rot mit rot-schwarzem Streisen. Kneipe: Lindenstr. 14. Briefablage: Technilche Hochschule.

#### Ulmia-Stuttgart.

Gegründet: 22. Juni 1881. Bahlfpruch: Eintracht, Ehre, Freiheit! Buricenband: meih-ichwarz-weiß-ichwarz, Buffenband: weiß-ichwarz, Buricenband: meih-ichwarz, Cuch mit schwarz-weiß-ichwarzem Streisen. Fuchfenmute: ichwarz (Tuch) mit schwarz-weiß-schwarzem Streisen. Kneipe: Kasernenstr. 16, hinterhaus. Briefablage: Techn. Pochschule.

# b) Freie Burichenichaften.

# Baltia-Charlottenburg.

Gegründet: 27. Januar 1894. Burschenband: hellblau-weiß-dunkelblau. Huchsenband: hellblau-weiß-hellblau. Burschen- und Juchsenmühr: gelb. Seit Sommerfemester 1900 vertaat.

#### Markomannia-Darmstadt.

Gegründet: 12. Juni 1896. Bahlfpruch: Einigleit und Recht und Freiheit! Bur[denband: ichmarz-golderot. Fuchfenband: ichmarz-rot. Bur[denmüße: larmoifinrot bis braun mit schwarz-golde-rotem Streifen. Fuchsenmüße: cbenfo. Aneipe und Briefablage: "Stadt Pfungsadt".

#### Rheno-Guestfalia-Darmstadt.

Gegründet: 15. Januar 1894. Bahlfpruch: Ehre, Recht und Freiheit! Burichenfarben: weiß-grün-rot. Fuchfenfarben: weiß-grün-weiß. Burichenmüße: hellgrün mit weiß-grün-rotem Streifen. Fuchfenmüße: hellgrün mit weiß-grün-weißem Streifen. Rneipe: Schöffethof, Alexandersfir. Briefablage: Zechniiche Sochicule.

#### Cimbria-Dreeden.

Gegründet: 1. Rovember 1901. Bahlipruch: "Ehre über Leben, Baterland über Alles!" Burichenband: ichwarz-golberot. Fuchjenband: ichwarzrot. Burichenmute: ichwarzer Sammet mit golb-rotem Streifen. Rneipe; helbigs Italieniiches Dorichen, Theaterplat 6. Briefablage: Techn. hochicule.

#### Cuiskonia-Karlsruhe.

Gegründet: 14. Ottober 1877. Bahlipruch: Freiheit, Ehre, Baterland: und Amico poctus, hosti frontem! Buridenband: gold-weiß-violett. Fuchienband: violett-gold-violett. Buridenmüte: violett mit gold-weiß-violettem: Streifen: Fuchienmüte: violett mit violett-weiß-violettem Streijen. Aneipe: Reflaurant Beißer Löwe, Kaiferfir. 21. Briefablage: Reflaurant Friedrichsfto, Katl Friedrichsftoffir.

### Schlägel und Eisen, Klausthal.

Gegrnnbet: 24. Februar 1890. Bahlfpruch: Dem Bunde treu und treu bem Baterland! Buridenband: ichiwarz-weiß-rot. Fuchfenband: weißerot. Burfdenmute: orangerot mit jchwarz-weiß-rotem Streifen. Fuchfenmute: orangerot mit weiß-rotem Streifen. Aneipe: Zellerfelb, hotel Deutsches haus. Briefablage: Agl. Bergalabemie.

# Burschenschaften der Oftmark.

Startie der oest. Br sich: Leutscher Burscherschafter, 13. Jahry. 1904. Feifell. S. 237.

# Arminia-Brünn.

Begrundet: 1862. Farben: ichmarg-rot-gold auf rot. Rneipe: Jesuitengaffe 17. Briefablage: Deutsche Technit.

#### Libertas-Brünn.

Farben: hellblau-weißegold, hellblaue Mute. Bablipruch: Ehre, Freiheit, Baterland. Gegründet als foniervative Burichenicaft, am 19. Juni 1884 von ehemaligen Mitgliedern der progressfültigen Purschienicaft "Arminia" und ber Landsmannschaft "Morawia". Die Burichenichaft gehörte dem L. D. C. seit seiner Gründung bis zu ihrer am 9. Dezember 1891 erfolgten Suspendierung an und wurde nach neuerlichem Austum 1896 wieder einstimmig in den L. D. C. ausgenommen. Aneipe: Schwechater Vierhalle. Briefablage: Deutsche Technich.

#### Moravía-Brünn.

Gegründet: 29. Ottober 1859. Schwarz-weiß-blau auf weiß. Rneipe: Scheffelgaffe 11, Moravenhaus. Briefablage: ebenda.

#### Hrminia-Czernowitz.

Farben: [cimarz-rol-gold, firschrote Rühe, Fuchsendol: [cimarz-rol auf rol. Bahlipruch: In deutscher Zund bie blante Besteft, sur's Baterland und Burschereft'! Gegründet 10. Zuli 1877 als "Club deutsches Eindenteln (schagend). Aus diesem entstand am 5. September 1879 die deutschademische Landsmannschaft, "Arminia", welche sich am 24. November 1880 zur Burschenschaft erlätzte, aber nur die 1852 der Bestehe 1883 bestand. Ein Teil ihrer Mitglieder gründete hierauf die Burschenschaft, Teutonia", ein anderer Teil den "Berein deutsche Etudenten", welche zusammen im Kartell standen, wodurch nach der bald ersolgten Auslösung der "Xeutonia" die Mitglieber derselben zu dem "Berein deutscher Studenten" übertraten. Aus diesem Vereine entstand am 8. November 1887 die beutige Burschenschaft "Arminia". Den sonservalden Erundsah fatte bereits die erste Burschenschaft angenommen. Die Burschenschaft gehört dem L. D. C. seit seine Brindung an. Aneipe: Siebenbürgerstr. 38, Arminenheim. Briesalbage:

#### Hllemannia-Graz.

Farben: blau-filber-schwarz, bunkelblaue Sammetmüge. Bahlspruch: Breiheit, Ehre, Baterland. Gegründer 16. Oktober 1871 als atademischecknische Breibindung "Carinthia" (Farben: rot-weißegold), welche ihren Ramen im W. S. 1874/5 in "Allemannia" anderte. Im Mai 1875 wurde sie wegen der "Don Alphonso-Angelegenheit" anjgelöst. Am 17. Mai 1879 erklätte sie sich zur progressischen 20. Mai 1882 zur konservativen Aurschesschaft. Im Sommer 1888 war die Burschenschaft suspendiert. Seit der Ramensänderung in "Allemannia" waren die Farben blau-silber-schwarz auf grau; 1882 wurde die Grundsarbe in blau umgewandelt. Im Frühlach 1896 ersolgte die Bereinigung mit der Grazer technischen Berbindung "Gothia". Dem L. D. C. gehört die Burschafasst seitense Gründung an. Kneipe: Vene Weltgasse 3. Briefablage: Technis.

#### Hrminia-Graz.

Farben: fcmarg-rot-golb, fcmarge Sammetmuge. Bahlfpruch: Freiheit, Ehre, Baterland. Gegrundet am 7. Rovember 1868 von Mitgliedern der Biener progressitifden Buridenidaft "Arminia" ale Grager progressiftifde Buridenidaft gleichen Ramens (mit ben heutigen Farben). Gie ftanb mit ber Biener "Arminia" im Kartell (bis 1887). 3m Mai 1875 erfolgte bie erfte Auflofung (wegen ber "Don Alphonfo-Angelegenheit"), boch noch im felben Jahre Die Reugrundung mit ben Farben ichmarg-rot-gold auf braun, und 1876 bie Bieberannahme ber idmargen Muge und des urspünglichen Ramens. Am 11. Februar 1879 erfolgte ein zweite behördliche Auflojung, nach welcher bie Burichenschaft unter bem Ramen "Rugia" (fdmarg-rot-gold auf blau) fortbeftand und erft am 26. Marg 1884 wieber ben Ramen "Arminia" annehmen burfte. 1883 murbe bie Buridenichaft bebingt tonfervativ (Bewilligung bes Conventes jum Losgeben auf ichmere Baffen), am 24. Oftober 1885 unbedingt tonfervativ. 1888 erfolgte die dritte behördliche Auflöfung (Fortbeftand als "Amelungia" mit ichwarz-rot-gold auf grun, fpater mit ben alten Farben), am 20. Marg 1890 bie Bieberannahme bes alten Ramens. Dem 2. D. C gebort die Buridenicaft feit feiner Grundung an. Rneipe: Lichtenfelsgaffe, Forfters Gafthaus. Briefablage: Univerfitat.

#### Cheruscia-Graz.

Farben: rot-weiß-gold, violette Sammetmüße; Fuchsenband rot-weiß. Bahlfpruch: Cfre, Freiheit, Baterland. Die Burlchenschaft wurde als solche auf reinbeuticher und tonservativer Grundlage am 11. November 1890 gegründet. Kneipe: Stingibrau. Briefablage: Universität ober Technit.

#### frankonia-Graz.

Farben: schwarz-rot-gold, rote Müße. Wahlspruch: Ehre, Freiheit, Baterland. Gegründet am 1. Juni 1879 als tonieroative Austigenschaft "Krantonta" mit dem Farben gold-rot-weißigold auf rotem Grunde. Sie tent am 5. Sebruar 1881 dem Aartelle Leutonia-Bien, Carolina-Prag bei (grün-gold-rotes Kartell). Als die Garolina-Prag am 17. Juli 1884 ans dem Kartelle austrat, wurde mit der Teutonia-Bien ein neues Kartell gescholisch, welches dis zum 2. Lovenmber 1893 bestand. Am 1. Juni 1882 behördlich ausgelößt, sührte sie die 8. Oktober 1884 den Kamen "Libertas" mit den Farben schwarz-rot-gold. Eine zweite behördliche Ausslöfung ersolgte am 22. Mai 1888, worauf sie die zum 29. Mai 1890 den Kamen "Khibellinia" sührte. Dem L. D. E. gehörte sie von seiner Gründung dis zu threm am 2. Rovember 1892 ersolgten Austritt an. Briefablage: Universität.

#### Germania-Graz.

Gegründet: 28. Marg 1885. Farben: fcmarg-rot-golb auf hellblau. Rneipe: Leonharbfir. 27. Briefablage: Universität.

#### Marcho-Teutonia-Graz.

Farben: [chwarz-filber-grün, buntelgrüne Müte. Wahlipruch: Freiheit, Ehre, Baterland. Gegründet am 15. Mai 1885 als "Berein beutlicher Stubenten" (mit unbedingter Satisfaltion). Am 15. Januar 1892 zur "Berbindung beutlicher Stubenten" erklärt (mit den Farben schwarz-filber-grün), erfolgte am 23. Januar 1893 bie Konservativerklärung und die Annahme von Mühen (hellgrüner Pülich). Am 8. Dezember 1893 wurde die Konschindung zur Burschenschaft umgewandelt. Im S. d. 1896 und B. H. 1896/7 war die Vurschenschaft supsendiert, im S. d. 1897 nahm sie dunfelgrüne Zuchmüten an. Die Aufnahme in den L. D. C. erfolgte am 11. Februar 1898. Kneipe: Gasiwirtschaft "Eitegelbrän" Graßachgasse. Priefablage: Universität.

# Raetogermania-Graz.

Farben: weißerol-schwarz, weiße Müße. Wahlfpruch: Freiheit, Ehre, Baterland. Gegründet 12. Februar 1888 als "Berein beutscher Tiroler Hochschwie eine fich am 12. Februar 1891 zur Berbindung "Raetogermania" umwandelte (bei gleichzeitiger behördlicher Auflösung des Bereines wegen einer Chrung Schönerer's). Seit 19. August 1891 trug die Berbindung rosaarbige Rüßen. Rach einer abermaligen Auflösung erklärte sie sich 1892 zur Landsmannschaft "Raetia". Im S. H. ingenebetet die "Raetia", tat sich aber nach 6 Wochen als Landsmannschaft "Raetogermania" wieder aus. Seit 1896 trug sie weiße Rüßen mit schwarzer Einsassung. Am 5. Februar 1897 erfolgte die Erklärung zur gleichnamigen Burschasschafte. Aneipe: Rechbauerstr. 19. Briefablage: Universität.

#### Stiria-Graz.

Farben: grün-weiß-gold, weiße Nüße. Bablipruch: Freiheit, Ehre, Baterland. Gegründet 8. Mai 1861 als Berbindung, jeit 1864 fonigeradive Burichenschaft. Mit der Wiener Burichenschaft, Sileslass ein Kartell. Die Burschenschaft wurde dreimal behördlich ausgelöße, gulest 1889. Bis 1880 bestand sie als Burschenschaft, Marchia" (grünweiß-blau auf grün), worauf sie wieder den ursprünglichen Ramen und die alten Karben annahm. Aneipe: Sporgasse, "Bastete". Briefablage: ebenda.

#### Germania-Innebruck.

Farben: ichwarz-weiß-gold, schwefelgelbe Rühe. Fuchsenband schwarz-weiß. Bahlipruch: Durch Reinheit zur Ginheit. Gegründet am 5. März 1892 (durch eine Spaltung in der Burschenschaft Suevia Innebruch). Die Burschenschaft wurde dreimal behördlich aufgelöft (1896, 1897 zweinal) und bestand bie beiden ersteren Male als "Teutonia", das britte Mal als "Cheruscia" weiter. Kneipe: hotel "Sadt München". Briefablage: Universität.

# Burochenochaft der "Pappenheimer" jetzt "Hrminia" Innobruck.

Farben: grün-weiß-ichwaz, ichwarze Sammetmüße; Juchsendand: grün-ichmaz. Bahlspruch: Ehre, Freiheit, Baterland. Gegrünbet am 27. Oftober 1884 als Gelangsverein "Rappenheimer". S. 5. 1890 bis B. 5. 1890/91 im Baibhosner Berband. B. 5. 1890/91 Unnahme grauer Mühen mit den Farben grün-weiß-ichwarz, Bitdung eines Kartelles mit der Berbindung "Raetogermania" in Graz. S. 5. 1891, Umänderung der grauen Mühen in ichwarze Sammetmüßen. S. 5. 1892 Eintritt in den L. D. C.; B. 5. 1893/4 Ausfritt aus dem L. D. C.; S. 5. 1897 beforbliche Auslöhung und Fortbestand unter dem Nammen "Arminia", welcher als der allein gültige angenommen wird. Kneipe: Hotel "Hoft". Vriefablage: Universität oder Aneipe.

#### Suevia-Innsbruck.

Farben: rot-weiß-schwarz, rot Mübe; Fuchsenband: rot-schwarz. Wahl-spruck: Freiheit, Ehre, Naterland. Am 2. Dezember 1868 als Tischgesellschaft "Borarlbergia" gegründet, am 20. Juli 1871 zur atademischen Berbindung gleichen Ramens erklärt, welche ab 2. Dezember 1871 als sarbentragende Berbindung auftritt. Am 17. August 1877 wird der Rame "Suevia" angenommen, am 5. Mai 1881 erklärt sich die "Suevia" zur deutschaften Berbindung, am 18. Juni 1883 tonservatio, am 18. Jannar 1884 zur Burschenschaft. Die Farben der "Borarlbergia" waren schwarz-weiß-rot (eingesührt 25. Juni 1870) und wurden am 2. Rovember 1871 in die jetzten Farben umgeandert. Die "Svevia" Anab 1872 die 1878 im Antela mit der Berbindung sech ottschaft. Die "Svevia" Anab 1872 dies 1878 im Antela mit der Berbindung sech ottschaft. Die "Svevia" gehört dem L. D. E. seit seiner Bründung an. Aneipe: Gasthof "Sum Burgriesen", Hosgasse. Briefablage: ebenda.

#### Germania-Leoben.

Farben: schwarzerot-gold, weiße Müße. Bahlspruch: Deutsch, frei, froß und recht, Niemands Heraunds Knecht. Gegründet 15. April 1882 als tonservative Burschenschaft. Am 29. März 1885 behördlich ausgelößt. Im Oktober 1885 wurde in die Sahungen der Bergakademie durch fatigetichen Krlaß ein neuer Punkt eingeschaltet, nach welchem jeder Hörer bei der Einschiebung sich verpstichten mußte, keiner Burschenschaft ober keinen Korps anzugehören. Ein Biederauftun der "Germania" war hierdurch unmöglich, mehrere Bersuch, sie als Berein weiterzussuhren, misstangen. Rach der Erklärung der Bergakademie zur Hochschule wurde die Burschenschaft im S. h. 1895 wieder ausgetan, mußte aber wegen Mangel an Leuten im S. d. 1897 neuerdings suspendiert werden. Deut 2. D. C. trat die "Germania" bei Gründung desselben bei, wurde jedoch laut Sahungen gestrichen, weil sie länger als 7 Jaksjahre (Semester) suspendiert werden.

#### Leder-Leoben.

Farben: schwarz-grün-weiß, grüne Müte; Fuchsenfarben: schwarz-grün. Bahispruch: Deutsch, surchtos und treu. Gegründet am 4. Dezember 1886 als Tischgesellichaft "Leber"; 1889 zum bergatademischen Club "Leber" ertlärt, mit schwarz-grünem Bande als Abzeichen. 1891 wurde den Bergmannsfarben ichwarz-grün noch die dritte Farbe "Beiß" beigesügt und bald darauf die Bezeichnung Berbindung "Leber" gewählt. 1898 wurden grüne Müten angenommen, 1895 erfolgte die Ertlärung zur tonservativen Burschenschaft. Die Ausachmen den L. D. C. erfolgte 1896/7. Kneipe: Gastwirtschaft kindler. Briefablage: Bergasademie oder Kneipe.

#### Ceutonia-Leoben.

Farben: schwarz-rot-gold, stahlblaue Mühe (zuerst Atlas, später Tuch). Gegründet 27. gebruar 1885 aus einer zwangslosen beutschvistischen Lischgesellschaft beim "Beißen Kreuz" in Leoben. Im S. H. 1886 behördlich aufgelöss, wegen Zwiespalt mit der Finlenschaft. Da bis Ende 1897 sämtliche Attive die Bergasabemie verließen, tonnte die Burschenschaft nicht mehr ausgetan werden.

# Hlbia-Drag.

Farben: blau-weiß-gold, blaue Muje. Fudfenband: blau-weiß auf ichwarz. Bahliprud: Beftändig, bieber und treu; Baffenfpruch: Gladius refugium nostrum. Die "Albia" wurbe am 24. Oltober 1860 als Landsmannichaft gegrundet, welche aus bem 1859 bestandenen "Berzogium Lichtenhain" hervorging. 1862 erklärte sie sich zur bentich-alademischen Berbindung, am 3. Februar 1877 zum alademischen Korps, am 28. Oltober 1882 wieder zur beutschademischen konfervativen Berbindung, am 15. Dezember 1888 zur Burschenschaft. Die "Albia" wurbe am 26. Marz 1892 in ben L. D. C. ausgenommen. Aneipe: Jungmannssir. 2, hotel "Bittoria". Briefablage: Universität.

# Hrminia-Prag.

Farben: ichwarz-weiß-blau, hellblaue Muge. Bahlipruch: Ehre, Freiheit, Baterland. Gegründet 12. Ottober 1879 als Tifchgefellschaft "Campia" (benannt nach der Insel Campa, wo sich die Realigute besindet, deren Abiturienten die Bründer der Tischgesellschaft waren). Am 23. Oktober 1880 wurde der Name "Berein deutscher Sudveilen Campia", sowie ein schwarzeweißsblaues Vand als Abzeichen gewählt. Am 19. März 1881 wurden die bisherigen schauen Bande als Abzeichen gewählt. Am 19. März 1881 wurden die disherigen schwarzem Auche abgeändert und auch kleine dunkelblaue Knetymigen angeschaft. Am 4. Mal 1881 wurde das schentliche Tragen mit blauer Grundfarbe beschlossen. Am 4. Mal 1881 wurde die unbedingte Annahme von Kontrahage-Wensuren seitgeselt, am 2. November 1881 ersolgte die Krklärung zur konservativen technischen Burschenschaft "Arminia". Die alten Farben wurden beibehalten, jedoch die Vänder filbern gerändert. Am 6. Juli 1882 wurde der Titel "Prager Burschafast "Arminia" angenommen. Ju Psingsten 1895 erfolgte die Ausgare Burschenschaft "Arminia" angenommen. Ju Psingsten 1895 erfolgte die Ausgare Burschen der L. D. C. Kneipe: Smichow, Gasishof Przemyst. Briefablage: Kneipe.

## Carolina-Prag.

Farben: grün-weiß-rot, grüne Müße. Wahlfpruch: Wahrheit in Wort und Tact. Gegründet 12. Rai 1860 als tonfervative afademische Berbindung "Carolina". Die ersten Rüßen waren schwarze Samtmüßen mit den Farben hellgrün-weiß-rosa. 1862 wurden grüne Wüßen eingeführt, wolche bis 1876 in verschienhen hellen und dunklen Tönen, sowie verschiedenen Formen (auch Stürmer) erscheinen, um von da ab gleichmäßig zu bleiben. Am 1. Juni 1866 ersolgte die Erstärung zur Burschaft. 1867–1869 gehörte die "Carolina" dem nordbeutschen Kartell an. Seit 6 Juli 1878 ftand sie mit Teutonia—Wien und seit 5. Februar 1881 auch mit Franconia—Grah im Kartell (grün-gold-rotes Kartell), sched 17. Juni 1884 aus demselben. Mit der Breslauer Burschassich der Raczels sieht die "Carolina" in einem Freundschaftsverhältnis. Aneipe: Krasauergasse 1611. Briefablage ebenda.

# Constantia-Prag.

Farben: violeti-weißischwarz, violette Miße. Gegründet als Berbindung au. Zebruar 1868. Bei der Gründung des L. D. C.'s war die Burschenschaft "Constantia" beteiliat; ipäter susvendierte sie.

# Ghibellinia-Prag.

Farben: ichmarg-rot-gold, weiße Duge. Bahlipruch: Ehre, Freiheit, Baterland. Gegrundet am 30. Oftober 1880 von Reichenberger Abiturienten als tonservative Burichenichaft. Am 27. April 1890 erfolgte die Aufnahme in den L. D. G. Kneipe: Krafauergasse 16. Briefablage: Deutsche Universität.

# Teutonia-Prag.

Farben: ichwarz-rot-gold, ichwarze Muße Bahlipruch: Ehre, Freiheit, Batetland. Gegründet am 16. Dezember 1876 als alad. polytechn. Burichenschaft, Teutonia". 1879 wurde der Titel in "Brager Burichenschaft Teutonia" gendbert, und in demselben Jahre statt der sogenannten "Brager Basse") der Korbichläger eingesührt. Konservativ wurde die Burichenschaft ichon 27. Juni 1877. Dem L. D. C. gehört sie seit seiner Gründung an. Kneipe: herrengasse, Bierhalle zum Senator. Briefablager Deutsche

#### Thessalia-Prag.

Farben: schwarz-weiß-rot, schwarze Müße, obere Einsassung weiß, untere Cinsassung in roter Samustreisen mit in Silber gestidten Eichenblättern. (1864—1870 waren die Farben schwarze-weiße, schwarze Müße. 1871—1879 wurden rote Kappen mit schwarze-weißerotem Nande, sowie ein schwarze-weißed Fucksenden getragen. 1879 bis W. H. 1897/98 wurden schwarze-Kappen mit schwarze-weißerotem Nande getragen.) Wahlspruch: omnes pro uno, unus pro omnibus. Gegründet 7. Dezember 1864 als pharmaceutische Verdindung "Thessassung" 1830 kieden 1870 wurde dieselbe konservativ, 1888 erklärte sie sich zur alad. pharma Vurschenschaft. 1883—1886 bestand ein Kartell mit Alemannta—Wien. Um laut L. D. C. Sakungen mit dem Prager D. C. ein Pausverhältnis eingehen zu können, nahm die "Thessassungen mit dem Prager D. C. ein Pausverhältnis verschibung" an. Suspendierungen: W. H. 1872/73, S. H. 1873, S. H. 1890, S. H. 1895 bis W. H. 1896/97. Kneipe: Kratanergasse 16. Briesablage: Deutsch

#### Albia-Wien.

Farben: schwarz-rot-gold, lichtblaue Müße (im Winter Tuch, im Sommer Seide). Bahlipruch: Ehre, Freiheit, Vaterland. Gegründet am 21. November 1870 als deutschere Studentenverein "Lipenfia" (Sindenten and Leiva), mit den Farben gold-blau-weiß. 1873 wurden der Name "Albia" und die Farben blau-weiß-gold auf blau angenommen. Im B. H. 1877/78 erfolgte die Bereinigung mit der deutsch-alad. Berbindung "Gothia", am 8. Februar 1878 die Konservalvertsärung und die Annahme der heutigen Farben, sowie des Atiels "Burschenschaften und die Minahme der heutigen Farben, sowie des Atiels "Burschenschaften der Minahme der heutigen farben, sowie des Atiels "Burschenschaft des Minahme der Gründung au. Kneipe: Reichsbalten. Briefablage: Universität.

#### Hlemannia-Wien.

Farben: weiß-grün-gold, grüne Müşe. Wahlspruch: Neminem laede, neminem time. Im 19. November 1882 als fonservative alad. pharm. Berbindung "Alemannia" gegründet, trug sie 1882—1864 weiße Müßen und war 1874—1880 suspendiert. Am 14. Dezember 1880 tat sie sich wieder auf und erslärte sich zur Burschesschaft. 1883—1886 stand sie mit der Prager alad. pharm. Burschenschaft "Thessands im Kartell, vereinigte sich im Jahre 1883 mit der Berbindung "Mabenstein" und trug insolgedessen vorüberzesend die Farben schwarzerogold (und grüne Wüße). Die "Alemannia" gehört dem L.D.C. seit seiner Gründung an. Kneipe: Mariahilserit. 18. Briefablage: Universität.

# Hrminia-Wien (früher technische Libertas).

Farben: grün-weiß-gold, grüne Müßen. Fuchfenband grün-weiß-grün. Bahlipruch: Deutsches herz, freier Sinn. Die Geschichte der Burschenschaft ist is zum 18.74 dieselbe, wie die der Burschenschaft Libertas—Wien. Alls sich dieselbe an diesem Tage toniervativ ertärte, trennten sich die noch progessische Gesinnten, nannten sich zum Unterschied ver ersteren (Wiener alademitigen Burschaft "Libertas") techn-akad. Burschenschaft "Libertas" und nahmen die ehemals bis 1871 von der "Libertas" getragenen Jarben: grün-weiß-gold auf grün an.

Im Jahre 1893 erklärte fich auch die "technische Libertad" tonservativ. Am 11. Mai 1896 behördlich aufgelöst, trägt sie nun den Namen "Arminia", jedoch dieselben Farben wie früher. Kneipe: Waalgasse 5. Briefablage: Universität.

#### Bruna-Sudetia-Wien.

Farben: violett-rot-gold, rote Müße. Bahlspruch: Freiheit, Ehre, Baierland. Gegründet am 29. Oktober 1871 als deutlich-alad. Berbindung "Bruna", die fic am 27. Januar 1872 als Landsmannschaft ertläckte (Farben ichwarz-rot-gold auf rot; Wahlspruch: Eintracht ist Macht). Am 6. Juni 1874 ertläcke sie bei (1875—1877). Am 6. Februar 1878 suspendiert, tat sie sich am 16. April desselben Jahres wieder auf und ertlärte sich am 22. Oktober 1879 jur Purschenschaft, am 10 Oktober 1882 vereinigte sie sich mit dem Vereine beutschen aus den Sudetenländern "Sudetial" (gegr. 13. Dezember 1873) und nahm in der Folge den jehigen Ramen, sowie am 30. Mai 1883 das allgemeine Burschschaftstader und den Den C. D. G. gehört sie seine und dem Mercien Den Den Vereinschaftswahlspruch an. Dem L. D. G. gehört sie seiner

#### Germania-Wien.

Farben: schwarz-rot-gold, weiße Müße. Fuchsendend: schwarz-rot mit weißem, bezw. goldenem Nande. Bahlspruch: Ehre, Freiheit, Baterland. Gegründet am 18. Oktober 1861 als Landsmannschaft "Bohemia" welche sich am 12. Dezember 1861 zur Burschaltschaft erklätte (Farden: schwarz-weißerot aus schwarz). Am 19. November 1863 wird die weiße Grundsarbe angenommen, im Gilbhart (Oktober) 1866 ersolgte die Annahme des Namens "Germania" und der heutigen Farden. Im B. H. 1869/70 wird die Burschenschaft undedingt tonservallen. Am 28. Mai 1874 behördlich aufgelöss, tritt sie nach turzer Zeit wieder in Wirkamteil. 1888/89 war die "Germania" suspendiert. Dem L. D. C. trat sie bei seiner Gründung bei; 1898 trat sie aus dem L. D. C. aus, 1894 aber wieder ein. Kneipe: Lerchenselberser. 67. Briefablage: Universität

#### Libertas-Mien.

Farben: schwarz-rotegold, grüne Mühe. Bahlspruch: Teutsches Serz, freier Sinn; Freiheit, Ehre, Baterland. Gegründet am 10. Mai 1860 als Landsmannschaft (entstanden aus der 1859 gegründeten Landsmannschaft "Olomucia"), nahm sie am 16. Juli (April?) 1861 den Titel "Burschenschaft" und am 80. November 1861 die Farben grün-weiß-gold auf grün an. Bom 19. Oltober 1868 bis 28. Oltober 1870 sind sie mit der Burschaftgaft "Teutonia" zu Prünn im Kartell. Um 12. Mai 1871 vereinigte sich die "Libertas" mit der technach Burschenschaft "Cheruscia" und nahm deren Farben schwarzerotegold auf grün an. Um 16. Juni 1874 ersolgte die Konservatierung. 1878 wurde die "Libertas" behördlich ausgelöst und bestand eine turze Zeit unter dem Ramen "Constantia". Dem L. D. G. gesort die Vurschaft seit seiner Vündung an. Kneipe: Patristengasse 20, Libertenhaus. Briefablage: ebenda.

#### Markomannia-Wien.

Farben: schwarz-weiß-gold, weiße Rüße. Fuchsfarben: weiß-ichwarz-weiß. Entstanden ist die "Martomannia" aus einer am 10. Ottober 1860 von Olmüßer Studenten gegründeten Berbindung "Olomucia", welche ein rot-weiß-rotes Band (die Farben der Stadt Olmüß) als Abzeichen hatte. Die antangs nur als Fertaiverbindung gedachte "Olomucia" ertlärte sich 1862 zur Wiener Landsmannschaft mit den Farben schwarz-weiß gold, nannte sich aber noch in demselben Jahre "Berbindung". Am 18. Februar 1863 nahm sie den Ramen "Burschenschaft Kartomannia" an, vertaussisch benielben jedoch am 17. Februar 1866 wieder mit dem Titel "Berbindung". 1869/70 erfolgte die Konservalivertsärung, am 17. Juni 1870 die Umwandlung zur deutschen Landsmannsschaft. Im April 1898 ertlärte sie sich zur deutschen Burschenschaft. Kneipe: Piaristengasse 6—8. Priesablage: Universität.

#### Moldavia-Wien.

Farben: rot-weiß-gold, schwarze Rüte. Wahlfpruch: Einig und see, beutsch und treu. Im Jahre 1872 durch Absolventen aus Arumman und Budweis in Siddsössmen als Gesclissteitsverein "Woldavia" gegründet. Rach Entjernung der nicht beutschen Mitglieder am 14. Mai 1874 zum deutschafden Wereine "Moldavia" ertlärt, bessen Absolvenie in schwarz-vol-goldenes Band war. Im Jahre 1876 wurde derselbe Landsmannschaft (rot-weiß-goldenes Band, weiße Miße), welche sich spreter der burch den Eintritt der gesanten Landsmannschaft "Normannia" verstärtte. 1885 wurde die "Moldavia" bedingt sonservatio, am 15. Oktober 1887 unbedingt konservativ und im Lengmond 1889 erslärte se sich unter gleichzeitiger sinderung der Migensabe in Schwarz zur Burschenschaft. Dem L. D.C. gehörte sie von der Gründung bis zum 28. Oktober 1896 an und sieht berzeit außerhalb desselben. Kneipe: Liechtensselingte. Briefablage:

# Olympia-Mien.

Farben: schwarz-rot-gold, violette Rüte. Bahlfpruch: Bahr und treu, fier bes 100jabrigen Geburtstages Schillers. In den erften Tagen hieß sie "Sängerbund Olympia". Die Farben waren, da die Mehrzahl der Gründer Techniter waren, blau-weiß (Farben waren, da die Mehrzahl der Gründer Techniter waren, blau-weiß (Farben vor Technit). 1880 wurden die Farben violette-weiß-gold und violette Rüße angenommen. Am 10. Mai 1862 erfolgte die Erllärung zur Burscheißaft, am 12. Mai die Änderung der Farben in die heutigen. Die Konservotwertlärung wurde Erde 1872 beschlossen und es stiegen am 28. Februar 1878 die erften Partien. Die "Dlympia" gehört dem L. D. C. seit seiner Gründung an. Briefablage: Universität.

#### Silesia-Wien.

Farben: gold-rot-ichmarz, amaranthrote Muße. Bahlfpruch: Freiheit, Ehre, Baterland. Gegründet am 24. Rovember 1860 als Landsmannicaft, "Silefia" (für ichlefiiche Studenten, beren geiftige Mutterstadt Troppau), Burschenichast feit 7. Rovember 1861, tonservativ seit 9. Rovember 1862 (somit die alteste tonservative Burschenschaft der Ostmart). Die Farben waren ursprüng-

lich schwarz-rot-gold auf schwarz und wurden geändert, weil eine progressische Berbindung "Balhalla", dieselben Farben trug. Die Burschenschaft gehörte der Eisenacher Convention und dem Eisenacher Burschendund an. 1865—1888 stand die "Silesia" fast ununterbrochen im Kartell mit der Grazer Burschenschaft "Stiria". Die "Silesia" wurde dreimal behördlich ausgelöst. 1889—1890 suspendiert, nahm sie als solche an der Gründung des L.D.C. teil und tat sich bald darauf wieder auf. Die "Silesia" trat am 8. Februar 1896 aus dem L.D.C. aus, wurde aber 1897 wieder in denselben ausgenommen. Kneipe: Florianigasse 58. Briefablage: ebenda.

#### Teutonia-Mien.

Farben: schwarz-gold-rot, gelbe Müße. Bahlspruch: Freiheit, Ehre, Baterland. Gegründet am 28. Januar 1868 von 9 ehemaligen Mitgliedern der Burichenschaft, "Arminita". Am 21. Juni 1869 ertlärte sie sich für unbedingt tonservollt. Am 6. Juli 1878 schloß sie ein Kartell mit Carolina-Prag, am 5. Februar 1881 auch mit Frankonia-Graz (grün-gold-rotes Kartell). Alls die Burichenschaft, arolina" am 17. Juli 1884 aus dem Kartell auskrat, schlosser Leutonia-Braz ein neues Kartell, welches die juni 2. Rovenmber 1893 bestand. Am 9. Februar 1888 behördlich aufgelöst, bestand die "Teutonia" vorerst als Kneipgelellschaft "Danubla", dann als Burschenschaft, "Freyn" (schwarz-gold-blan auf violett) weiter, die sie am 12. Juli 1890 wieder die alten Farben und den alten Kamen erlangte. Eine zweite behördlich Auflösung erfolgte am 19. Februar 1894. Dem L. D. C. gehörte sie von seiner Gründung die zu dem am 18. Oktober 1892 erfolgtem Austritte an. Ju Pfingsten 1895 wurde sie wieder in den L. D. C. ausgenommen. Kneipe: Gumpendorserstage 71. Briefablage: ebenda.

#### Vandalia

gegründet 1888. Schwarz-grün-gold auf grau. Aneipe: Siebensterngasse 37. Briefablage: Universität.





# Ortsgruppen des Berbandes alter Burichenschafter.

| Rame ber<br>Orisgruppe und<br>(Gründungsjahr | Borstanb                                                                                                                                                                          | Zeit und Ert<br>ber Zusammentunfte                                                                                      | Briefe u bgl.<br>zu richten |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nadjen</b><br>(1900)                      | Rafob d'Affe, Dr. med. Arzt<br>Aug-Greisw. Aachen. B.<br>Affred Millner, Polizeirat Grm-<br>Berl. Aachen. S.<br>Auguit Jündorif, Nechtsanwalt<br>Al-Bonn. Aachen. S.              | Jeden zweiten Mitt-<br>woch im Monat.<br>Abends 89/3 Uhr.<br>Reft. zur Schwimm-<br>anftalt.                             | figenden.                   |
| Migäu<br>(1900)                              | Max Manl, Landgerichtsrat<br>Arm-Mäuchen. Rempten. B.<br>Hans Schmeibel, t. Bezirks-<br>geometer. Rempten. Dan-<br>München 1878. S. n. K.                                         | Unregelmäßig.                                                                                                           | Tesgl.                      |
| Altenburg<br>(1900)                          | Hans Heinrich, Landrichter Teut-<br>Jena. Altienburg. 25<br>Estar Bettziech, Dr. iur. Rechts-<br>anwalt Fr-Freib. Altenburg,<br>Johannishr. S. n. K.                              | Seben ersten Montag<br>im Monat abends<br>8½UhrZnsammen-<br>tunft in Gündels<br>Weinstuben in M-<br>tenb., Johannisstr. | An d.Sdyrift-<br>wart.      |
| Altmark<br>(1890)                            | Robert Türde, Dr. iur. Amts-<br>richter Grm-Perl. 1886. Sten-<br>bal. B.<br>Sehrend, Dr. Arzt Grm-<br>Jena 1891. Stendal. S. n. K.                                                | Am ersten jedes Duar-<br>tals in Stendal<br>Café Rafta.                                                                 | An den Bor-<br>fitsenden.   |
| Ansbad;<br>(1897)                            | Tito Mübel, Dr. Medizinalrat<br>Undschaft. Unsbach. B.<br>Moman Treifd, Dr. Stabbarzt<br>a.D Augenarzi Arm-Bürzd.<br>Ausbach. K.<br>Unsbach. Bedytsanwalt<br>Triesdorferfir. Bub. | Seden zweiten Mon-<br>tag i. Monat Zu-<br>jammenkunft im<br>Hotel Stern in<br>Unsbach.                                  | Desgl.                      |
| Augsburg<br>(1899)                           | Friedr. Böhm, Dr. Bezirtsarzt<br>Arm-Bürzb. Angsburg, Bölt-<br>straße. B.                                                                                                         | An jedem zweiten<br>Mittwody i. Monat<br>im "Hohen Meer".                                                               | Desgl.                      |

B bedeutet Borfigender, & Schriftmart, & Raffenwart.

| Rame ber<br>Onsgruppe unb<br>Granbungsjahr              | Borstand                                                                                                                                                                                                                       | Zeit und Ort<br>ber Zusammentünfte                                                                                                  | Briefe u. bgl.<br>zu richten     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| AugSburg<br>(1899)                                      | Georg Groß, hilfsgeistlicher<br>Bub-Grl. Angsburg, Klinfer-<br>berg. S.<br>Hing Steiger, Dr. Gymnafial-<br>professor Grm-Grl. Angsburg,<br>Klinferberg. K.                                                                     | An jedem zweiten<br>Mittwoch i. Mouat<br>im "Hohen Meer".                                                                           | An den Bor-<br>fițenden.         |
| Baar:<br>Schwarzwald<br>(Donau:<br>eschingen)<br>(1900) | Konrad Friedrich Hed, Gym-<br>nasiasprojessor Frant-Heid.<br>Donaueschiquen. B.<br>30f. Steffan, dr. Medizinalrat<br>Bezitsarzi McFreid. Donau-<br>eschingen. K.<br>Ultred Ktefer, Dr. Arzt Tent-<br>Freid. Donaueschingen. S. | Samstag i. Monat<br>nachm. 41/2 Uhr i.                                                                                              | Desgl. ober<br>an Dr.<br>Kilser. |
| Baden-Baden<br>(1901)                                   | Hermann, Dr. Professor Sa-<br>singia Salle. Bad. Bad.,<br>Sosiensin. B.<br>Bilh.Hossimann, Jahnaryl Tent-<br>Herid. Sosiensir. 18. S.<br>Bruno Jahler, Dr. Rechts-<br>anwalt Alem-Freib. Bad-<br>Bad, Karl Bernhardin. K.      | im Monat im Hotel<br>Petersburgerhof<br>8½ Uhr.<br>Im Sommer jeden<br>Freitag, abends<br>6 Uhr.                                     |                                  |
| <b>Bamberg</b><br>(1894)                                | Ernif Mayer, Apotheter und Jabritbefiger Aub-Ert. Amberg, Geperswörtsfir. 6a. B. Engen Hildinger, Direttionse allessor Michael Bamberg. L. Gerbinand Beegmann, Rechtspraftitatt Germ-Stürzburg.                                | an jedem erften Freitag im Monat                                                                                                    | fißenden.                        |
| Barmen-<br>Elberfeld<br>(1882)                          | Friedrich Kaijer, Dr. phill. Ober-<br>realfchildbireftor All = Halle.<br>Barmen. B.<br>Walther Mible, Dr. Frauenargt<br>Dir. der Sedammenlehranfialt<br>Arm-Warb. Geme-Traffburg.<br>Elberjeld, Sophienlit. 12. S.<br>n. K.    | im Monat im Sof-<br>bräuhans Elber-<br>feld, Mänerchenftr.                                                                          | wart.                            |
| <b>Bajel</b><br>(1887)                                  | G. B. A. Rahlbaum, Dr. orb.<br>Brofessor All - Heid. Bajel,<br>Steinenworsiadt 4. B.<br>Robert Herr, Dr. Argt All-Heid.<br>Lörrach, Baden. S.                                                                                  | Alle 6 Boden Frei-<br>tags in Lörrach,<br>Krone.                                                                                    | An den Bor-<br>figenden.         |
| Berlin                                                  | Franz Bagner, Jupitzrat Dresd<br>Grm-Berlin. Berlin, Schinkel-<br>play 3. I. B.<br>Hugo Böttger, Dr. phil. Schrift-<br>leiter der B. U. Arm-Jena.<br>Steglig b. Berlin, Albrecht-<br>jtraße 88. II. B.                         | Jeden ersten Donners-<br>tag im Monat im<br>"Spatenbrau",<br>Friedrichster. 172.<br>Im Binter: Kaiser-<br>tommers. Sommer-<br>fest. | Desgl.                           |

| Rame ber<br>Ortsgruppe unb<br>Granbungsjahr | 9 or ft and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beit und Ort<br>ber Busammentunfte                                                                                                                                    | Briefe u. bgl.<br>zu richten |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Berlin                                      | Hand Schent, Dr. med. Alem-<br>Bonn. Bertin, Schöneberger-<br>irrafe 9. K.<br>Mar Bulften, Dr. Arzt Germs-<br>Bertin. Bertin W., Uhland-<br>irrafe 30. II. S.<br>Mind, Naufmann Franconia-<br>Bertin. Bertin N., Bogen-<br>firafe 11.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | An den Bor-<br>figenden.     |
| Bernburg                                    | Dr. Gunther, Germ-Balle. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gajthof zum Löwen.                                                                                                                                                    |                              |
| Bielejeld<br>(1890)                         | Trene, Dr. Nahrungsmittelschemifer Alem-Marburg. B. Appeline, Referendar Bielefeld, Bismardfir. Alem = Bonn.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jeden Sonnabend<br>Dämmerjchoppen 6<br>bis 8 Uhr. Zeden<br>letten Sonnabend<br>im Monat Farben-<br>fucipe. Zwijchen<br>Beihnachten und<br>Renjahr Familien-<br>abend. | An den Bor-<br>fipenden.     |
| Bodyum<br>(1902)                            | Seine. Bidert Dr. Arzt Alem-<br>Bonn. Bodjum. B.<br>Balth. Bottermann, Dberlehrer<br>Arm-Marburg. Bodjum. S.<br>Unterhinnighofen, Amterichter<br>Marchia-Bonn.                                                                                                                                                                                                                                    | Seden ersten Dienstag<br>im Wonat im Hotel<br>Wonopol.                                                                                                                | Desgl.                       |
| <b>Жони</b><br>(1902)                       | örih Salter, Dberposidirettor<br>a. D. Geh. Eb. Posi-Nat.<br>Bonn, Joachimitr. 14. Allemsonn. 1. B.<br>Philipp Teichsler, Dr. med.<br>Bonn, Kaiseritr. 95. Gernis<br>Tübingen. Alemsheibelberg.<br>Tentskiel. 11. B.<br>Billychn Pohl, Gerichtsreferens<br>bar Bonn, kurfürstenfir. 11.<br>Bub. S.<br>Gruft Stier, Gerichtsreferenbar<br>Bonn, Kölner Chansser 115.<br>Frank-Bonn, Germshalle. K. | 6 Uhr ab Dämmer-<br>ichoppen im Krug<br>zum gr. Kranze.<br>Koblenzerstr. 27.                                                                                          | wart.                        |
| Braunschweig<br>(1885)                      | D. Kirdberg, Dr. Arst Grus-<br>Jena. Bolfenbüttel. B.<br>J. Roch, Referendar Germ-Jena,<br>Indolfftr. 3. S. u. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nerstag im Monat                                                                                                                                                      | figenben.                    |
| Bremen<br>(1893)                            | Janson, Dr. phil. Bub-Bremen,<br>Bilhabistr. 2. B.<br>Henmann, Rescrendar Germ-<br>Tübingen, Partstr. 79. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jeden Mittwoch<br>abends 8½ Uhr in<br>der Jacobihalle.<br>Farbenkneipen 8                                                                                             |                              |

| Breslau<br>(1896) | Schulße, Dr. med. Mem-Mar-<br>burg, Kranfenanjiaft.  Narl Sittla, Justigrat Nacz-<br>Breslan. Breslan, Mitbüßer-<br>straße S.9. B.<br>Georg Jimmer, Dr. phil. Gymn<br>Oberlehrer Ale-Berl. Breslan,<br>Brüberür. 3d. S.<br>Baul Buchmider, General-<br>agent Arm-Breslan. Breslan,<br>Molitfeir. 9. K. | mal im Jahre wäh- rend der Universi- tätsserien. Alle 3 Jahre Herbstom- mers. Jeden zweiten Vitt- woch im Wonat in Pasickes Nessun, Taschenster. Taschenster.                                 | An den Bor-<br>fitenden.<br>An d.Schrift-<br>wart.   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (1896)            | Breslau. Breslau, Altbüßer-<br>straße 8,9. B.<br>Georg Jimmer, Dr. phil. Gymn<br>Oberlehrer Al-Berl. Breslau,<br>Bridderikt. 3d. S.<br>Paul Budyruder, General-<br>agent Arm-Breslau. Breslau,                                                                                                         | woch im Monat in<br>Baschtes Restaur.,<br>Taschenstr. 21, in                                                                                                                                  | Au d.Schrift=<br>wart.                               |
| w .               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| (1981)            | Herm. Dieh, Dr. Arzt Grm-Berl<br>Fr-Erl. Bromberg. B.<br>Balther Chrhardt, Negierungs-<br>rat, Hoffmanuftr. 8. Arm-<br>Marburg. S. u. K.                                                                                                                                                               | Jeden ersten Samstag<br>im Monat bei Twa-<br>dowsti, Friedrich-<br>straße. Ende Sep-<br>tember ein Kom-<br>mers.                                                                              | An den Bor-<br>figenden od.<br>den Schrift-<br>wart. |
| (1903)            | Langerhaus, Dr. med. Medizi-<br>natrat Germ-Jena. L.<br>Jessen, Dr. med. Tent-Kiel. A.<br>Tolle, Rechtsanwalt, Alem-<br>Göttingen. S.                                                                                                                                                                  | Jeden ersten Donners-<br>im Monat Farben-<br>freipe 8½ Uhr.<br>Jeden britten Don-<br>nerstag Dämmer-<br>ichoppen; beides in<br>Bahlseldts Rest.                                               | An den Bor-<br>figenden.                             |
| Charlotten=       | Medizinalrat Dr. Klein (Germ.<br>Greifswald). B.                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                             | Desgl.                                               |
| Chemnit<br>(1891) | Hans Große, Rechtsanwalt Erm-<br>Leipzig. Chennik, Am Plan 1.<br>B.                                                                                                                                                                                                                                    | Sedenersten Samstag<br>i. Monat i. Carola-<br>hotel, Ehemith,<br>Albertstr. Im Di-<br>tober ein Kneip-<br>abend zur Heier bes<br>Stiftungssestes, im<br>Jebr.einAbendessen<br>mit Aneipabend. | Desgl.                                               |
| (1896)            | Joh. Nep. Nitlas, Projessor Arm-<br>Minden. Traunstein. B.<br>Karl Driester, Apotheter Grin-<br>Bürzburg. Traunstein. S.<br>heinrich Greuling, Banamts-<br>Usiehrer Einb-Münch. Traun-<br>stein. K.                                                                                                    | Jeben ersten Montag<br>im Monat "Traun-<br>steiner Hos" in<br>Traunstein od. nach<br>Uebereinfunst ein<br>anderes Lotal.                                                                      | And.Schrifts<br>wart.                                |
| Coethen i.Anh.    | Rouvel Alem-Halle. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jeden 1. Donnerstag<br>im Monat im Rats=<br>feller. 6 Uhr.                                                                                                                                    |                                                      |

| Name ber<br>Orisgruppe und<br>Gründungsjahr | Borstanb                                                                                                                                                                                                   | Zeit und Ort<br>ber Zusammentünfte                                                                         | Briefe u. bgl.<br>zu richten |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Danzig<br>(1879)                            | Bilhelm Billers, Dr jur. Re-<br>gierungsrat Arm-Marburg.<br>Frunsv-686ttingen. Daugig,<br>Langgaffe 34. B.<br>Ludw. Egifdfe, Dr. pbil. Ober-<br>tehrer Gene-Berlin. Zangig,<br>Laftadis 33. E. u. N.       | Am ersten Samstag<br>jeden Monats. Ko-<br>tonialsaal d. Dan-<br>ziger Hoses.                               | An den Bor-<br>figenden.     |
| Darmitadt<br>(1891)                         | Glässing, Beigeordneter Alem-<br>Gießen. B.<br>Ruhn, RegAlseisor Alem-<br>Gießen, Schüßenfir. 17. S.<br>Scheider, RegAlsessor Germ-<br>Gießen, Grasensir. 27. K.                                           | Lepten Samstag im<br>Monal. Refigurant<br>Kaiferfaal, Grafen-<br>ftraße 18.                                | Desgl.                       |
| Deffan                                      | Albert Henning, Geb. Instigrat<br>Biol-Dresben-Leipzig, Dessau,<br>Astanische Straße. B.                                                                                                                   | 1. Mittwoch i. Monat<br>Bahnhofs-Hotel, i.<br>d. Ferien 2 mal i.<br>M. Farbenkneipe.                       | Desgl.                       |
| Detmold-Lippe<br>(1890)                     | S. Thorbede, Dr. phil Professor<br>Al-Halle. Detmold Ren-<br>stadt 6. B.<br>Eugel, Konsistorialrat Arm-<br>Königsberg. Stellvertreter.<br>Th. Credé, RegRat Teut-Jena.<br>Detmold, Molitestr. 13. S. 11.K. | Am 1. Freitag jeden<br>Monats in der<br>Loge, Detmold,<br>Luisenstr. 4.                                    | Desgl.                       |
| Dillenburg<br>(1899)                        | Karl Kegel, Professor Alg-<br>München Arm - Branden-<br>burgia-Berlin. Dillenburg. B.<br>Wilhelm Hopf, Dr. phil. Lehr-<br>antsprattilant Der - Tüb.<br>Dillenburg. S. n. K.                                | Am 1. Wontag jeden<br>Wonats, abends<br>8 Uhr im Gajthaus<br>Reuhoff zu Dillen-<br>burg.                   | Desgl.                       |
| Dorémund<br>(1880)                          | herm. Barop, Dr. Arzt Grm-<br>Jena. Dortmund, Ludwig-<br>frage 2. L.                                                                                                                                       | Farbenfneipe an jed.  2. Mittwochim Wo- nat, abends 8 ½ 11hr im Rejtaurant "Am breiten Stein" Brüdftr. 37. | Desgl.                       |
|                                             | Semberg, Dr. Oberlehrer Alem=<br>Boun. S.<br>Pannhof, Dr. Oberlehrer Alem=<br>Halle. K.                                                                                                                    | Dämmerschoppen an<br>jedem Donnerstag<br>von 6-8 Uhr im<br>Ratsteller.                                     |                              |
| Dresden<br>(1880)                           | Theod. Nanniger, Dr. med.<br>Oberarzt Germ-Jena.<br>War Andolf, Rechtsanwalt<br>Grm-Leipzig. Dresden, Mar-<br>ichallfir. 1. S. u. K.                                                                       | Monat. Dazu                                                                                                | And.Schrift=<br>wart.        |
| Dürfheim<br>(1897)                          | Rarl Roth, Reftor Bub-Erl. Dürtheim. B.                                                                                                                                                                    | Jeden 3. Dienstag im<br>Monat nachmittags                                                                  |                              |

| Name ber<br>Ortegruppe und<br>Grünbungsjahr  | Borftanb                                                                                                                                                                                                                                        | Beit und Ort<br>ber Bufammentunfte                                                                                                                                                    | Briefe u. bgl.<br>zu richten |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dürfheim<br>(1897)                           | Alfr. Lehmann, Fr-Heidelberg.<br>Freinsheim. S. u. R.                                                                                                                                                                                           | 5 Uhr im Café<br>Schüpple in Dürk-<br>heim.                                                                                                                                           | An den Bor-<br>figenden.     |
| Düffelborf<br>(1901)                         | Gijer, Dr. med. March-Boun.<br>Diffelbori, Filiegeritt. B.<br>Scantter, Dr. GerBel. Germe<br>Tüb. Duffelbori, Wilhelm-<br>firagie 43. E.<br>Aruhöffet, GerBiej. Zent-Kiel.<br>Duffelbori, Bantfir. 67.                                          | Jeben 1. und 3. Mitt-<br>woch im Monat<br>um 9 Uhr Noend-<br>jchoppen im "Euro-<br>päischen Sof", Graf<br>Nolisit., jede 12.<br>Boche Donnerstag<br>in der "Germania",<br>Lismarcsit. | And.Schrift-<br>wart.        |
| Duisburg-<br>Ruhrort<br>Oberhaufen<br>(1887) | Hugo Cohmann, Dr. Arzt Arm<br>Marb. Dnisburg, Goldfir. 3<br>Baul Nieten, Dr. Arzt Al-Bonn.<br>Dnisburg, Ballfir. 1. S.n. K.                                                                                                                     | Duisburg, Sozietät.<br>Jed. zweiten Diens-<br>tag im Monat.                                                                                                                           | Desgl.                       |
| Eberbach-<br>Mosbach<br>(1891)               | 3. G. Beiß, Dr. Burgermeister<br>Fr-Deid. Eberbach. B.                                                                                                                                                                                          | Alle 1—2 Monate auf<br>besondere Ansaged.<br>Borsitzenden teils<br>in Radaralz, teils<br>in Eberbach.                                                                                 | An den Bor-<br>figenden.     |
| Gifenach<br>(1891)                           | Bedemann, Dr. Medizinalrat<br>Germ-Zena. B.<br>Ortloff, Dr. Richtsanwalt, Dres-<br>benjia. S.<br>Ingo Sitthaner, Dr. Arzt Tent-<br>Zena. Cijenach, Helenenjir. I.K.                                                                             | Jeden zweiten Diens-<br>tag im Monat im<br>Restaurant Jim-<br>mermann (vorm.<br>Gröbser) 8 Uhr<br>abends.                                                                             | Desgl.                       |
| Grfurt<br>(1891)                             | Ernit Sillich, Amtsger.= Nat<br>Frant-Heib. Eriurt, Clijabeth-<br>jtraße S. B.<br>Otto Herzau, Dr. Augenarzt Al-<br>Götting. Eriurt, Neuwerd-<br>jtraße 9. S.<br>Karl Otto Zeiß, Dr. Francnarzt<br>Arm-Zena. Erfurt, Karl-<br>häujerring 16. M. | Camstag i. Monat<br>im Rheinischen Sof                                                                                                                                                | Desgī.                       |
| Effen<br>(1893)                              | Beber, Dr. Oberschrer. Sen-<br>riettenstr. 181. Alem-Marb. B.<br>Jensen, Jugenient. Rütten-<br>icheid b. Cisen, Gijenerstr. 1171<br>Arm-Münch. S. u. K.                                                                                         | Jeden 2. Mittwoch im<br>Monat Bismard-<br>zimmer der Gefell-<br>ichaft "Verein".                                                                                                      | An d.Schrift=<br>wart.       |
| Fleusburg<br>(1889)                          | And. Ries, Dr. Arzt Tent-Jena.<br>Flensburg, Angelburgerfir. 4.<br>B., S. u. R.                                                                                                                                                                 | Am ersten Donners=<br>tag jeden Monats<br>im Theatercasé.                                                                                                                             | An den Bor-<br>figenden.     |
| Frankfurt<br>a. W.<br>(1883)                 | Reinhardt, Dr. B. Al-Marb.,<br>Gerui-Strafburg. Schleiben-<br>ftraße 33. B.                                                                                                                                                                     | Jedenersten Samstag<br>im Monat in der<br>"Stadt Ulm"                                                                                                                                 | Desgl.                       |

| Rame ber<br>Orifgruppe unb<br>Granbungsjahr | Borstand                                                                                                                                                                                                                  | Beit und Ort<br>ber Zusammentünfte                                                                                                             | Briefe u. bgI. gu richten |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Frankfurt<br>a. Wt.<br>(1888)               | herm. Eugel, Ariegsgerichterat<br>Al-Gieft. Glbeftt. 27. S.<br>Alb. Leimbach, Referendar, Bub-<br>Grl. Frauffurt a. M., Glau-<br>burgitr. 84. K.                                                                          | Frantsurt a. M. 2 große Feste mit<br>Damen i. I., jeden<br>Downerstag 6—8<br>Uhr "Kaisergar-<br>ten" Opernplaß.                                | An den Bor=<br>fißenden   |
| Frankfurt<br>a. D.                          | Dsfar Canter, Positrat Grm-<br>Bressau. Frantsuria D. B.<br>Seintigh Jubresen, Dr. Reg<br>Nat Grm-Jena. Frantsuria. D., Grubeneriji. 13a. S.<br>Serm. Renigher, Kriegsgerichist-<br>rat Rug-Greiswald. Frantsiuria. D. K. | Am ersten Mittwoch<br>jeden Monats 8½<br>Uhr abends in der<br>Afrienbranerei am<br>Wilhelmsplag in<br>Franksurt.                               |                           |
| Freiburg i. B. (1898)                       | Chr. Dorner, Landgerichtsrat<br>All-Seid. Freiburg i. B. B.<br>Balter Rody, Dr. Argi Cimb-<br>Bürzburg. Freiburg i. B.<br>S. u. R. Thalfir. 84.                                                                           | Mittwoch Abend in<br>der Burfe. Garten-<br>faal. Jeden ersten<br>Mittwoch im Mo-<br>nat Farbenkneipe<br>im vorher zu be-<br>stimmenden Lotale. | An d.Schrift-<br>wart.    |
| Friedberg i. H. (1899)                      | Rehmeyer, Dr. Gym - Prof.<br>Germ-Gieß. B.<br>Phil. Beij, Dr. Stabsarzt Grm-<br>Bürzburg. Friedberg i. H. S.<br>Jacob Knab, Pfarrer, Alem-<br>Gieß. K.                                                                    | Jeden ersten Donners-<br>tag im Monat im<br>Hotel "Drei<br>Schwerter" abends<br>5 1/2 Uhr.                                                     | An den Bor-<br>fipenden.  |
| Gera (Reuß)<br>(1891)                       | Ostar Schmager, Professor<br>Dresde-Leipzig. Gera, Goethe-<br>straße 9. B.<br>Rud. Jahn, Nechtsanwalt und<br>Rotar Arm-Jena. Gera. K.                                                                                     | Am vierten Donners-<br>tag jeden Monats<br>in der Beinftube<br>b. deutichen Saufer.<br>Gera, am Mark.                                          | Tesgl.                    |
| Gichen<br>(1893)                            | Serm. Saupt Dr. pbil. Professor<br>Oberbibliothetar Arm-Würz-<br>burg. Gießen. B.<br>Karl Simmenauer, Dr. phil. Pro-<br>fessor Grm-Gießen. Gießen. K.<br>Balther Dictor, RegAccessifit<br>Grm-Gießen. Gießen. S.          | Seden zweiten Mon-<br>tag im Monat im<br>Hotel "Schüh" in<br>Gießen.                                                                           | Desgl.                    |
| Görlig<br>(1902)                            | of Rigel, Julizat, Aug-<br>Greifsmald. Görlig, Elifa-<br>bethfir. 32. B.                                                                                                                                                  | Alle 6 Wochen auf be-<br>fondere Einladung<br>des Vorsigenden hin<br>im "Gesellichafts-<br>haus" in Görlit,<br>Mühlweg 18.                     | An den Bor-<br>fitenden.  |
| Göttingen<br>(1895)                         | hermann Edels, Dr. Juftigrat All-Beid. Göttingen. B.                                                                                                                                                                      | unregelmäßig.                                                                                                                                  | An d.Schrift-<br>wart.    |

| Rame ber<br>Ortsgruppe und<br>Gründungsjahr                                                                                                     | 28 or ft and                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beit unb Ort<br>ber Busammentunfte                                                                                                                                                                      | Briefe u. bgl.<br>zu richten |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Göttingen<br>(1895)                                                                                                                             | Deinrich Bunfom, GymnDber-<br>lehr. Brundo-Gött. Arm-<br>Leipzg. Göttingen, Reinhäufer<br>Chauffee 88. S. u. K.                                                                                                                                                                                          | unregelmäßig.                                                                                                                                                                                           | And.Schrift-<br>wart.        |
| (1894)                                                                                                                                          | Arth. Sterzing, Dr. MebNat<br>Arm-Jena. Gotha. B. S. 11. K.                                                                                                                                                                                                                                              | An jedem legten<br>Samstag i. Monat<br>im "Propheten" in<br>Gotha, im Sommer<br>wechselnd.                                                                                                              | An den Bor-<br>figenden.     |
| Greener-Burg<br>(Daffel, Ein-<br>beck, Gan-<br>bersheim,<br>Gosfar,<br>Klausthal,<br>Seefen,<br>Stadvolden-<br>borf, Zeller-<br>felb)<br>(1900) | Friedrich Rühle, Dr. Seminar-<br>direktor Grm-Zena. Kort-<br>heim. B.<br>M. Gerlof, Rechtsanwalt und<br>Kotar Der-Tüb. Kortheim. S.<br>Arth. Kinther, Dr. Arzt Arm-<br>Leipz. Einbect. K.                                                                                                                | Stw. sechs Jusammen-<br>fünste im Jahre,<br>im Sommer auf der<br>Greener-Burg oder<br>Der Burg Salber-<br>halben, im Winter<br>in den Stäbten.<br>Feissehung erfolgt<br>durch den Aussichus.            | An d.Schrift-<br>wart.       |
| Hagen i.Weftf.                                                                                                                                  | Cunn, Staatsanwaltichaftsrat<br>Hag. Sübsir. 20 II a. Br. B.<br>d. Naczecks. B.<br>Schent, Nechtsanwalt, Alem-<br>Bonn. S. u. K.                                                                                                                                                                         | Jeden 1. Mittwoch<br>im Wonat abends<br>8 Uhr im Hotel<br>Glig.                                                                                                                                         | An den Bor-<br>figenden.     |
| Salberftadt<br>(1990)                                                                                                                           | Sans Ederlin, Dr. Projeffor<br>Arunsv-Gött. Salberstadt,<br>Gleimstr. 9. B.<br>Paul Siebert, Dr. Referendar<br>Brunsv-Gött. Halberstadt,<br>Wernigeroderstraße. S.                                                                                                                                       | An jedem 2. Mittwoch im Monat von 6 Uhr ab Dammersichoppen im Hotel "Weißes Noß" in Halberfladt. Alle Bierteljahre eine größere Festlichteit unter Beteiligung der anweienden abtiven Burjchenichafter. | DesgL                        |
| <b>Palle a. S.</b> (1884)                                                                                                                       | Karl Grunert, Dr. Prof. Grm-<br>Jena. Halle a.S., Landwehr-<br>ltraße 22. B.<br>Kich. Mohs, Dr. Stadtrat a. D.<br>Grm-Jena. Halle a.S., Land-<br>wehrftt. 22. II. P.<br>Otto Weigelt, Amtsger. Rat<br>Hefmit. 38 K.<br>Lolhar Jordan, Rechtsanwalt<br>Leut-Jena. Halle a.S., Kron-<br>pringenift. 58. S. | Monatlich einmal an<br>einem vom Bor-<br>fiand zu bestim-<br>menden Orte.                                                                                                                               | An d.Schrift-<br>wart.       |

| Rame ber<br>Ortsgruppe unb<br>Grünbungsjahr | Borftanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zeit und Ort<br>ber Zusammentunfte                                                                                                                                                                                                                                         | Briefe u. bgl.<br>zu richten |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Samburg-<br>Altona-<br>Wandsbeck<br>(1993)  | Abolf Andrejen, Dr. med. Arzt<br>McMarb., Fr-Freib. Ham-<br>burg, Eppenborterweg 58, 1.2<br>Egbert Beifdty, Dr. in: Rechis-<br>anwalt Andreff. Hamburg,<br>Schöjertampsalles 68. II. L.<br>Hern. Ragel, Dr. iur. Affesjor<br>McGött. Hamburg-Uhlenh.,<br>Goethjeir. 7. R.                                                                                                                                                                                                                                                    | Mle 14 Tage, Don-<br>nerjag, abends<br>9 Uhr im Restau-<br>rant Aundt, St.<br>Pauli, Edern-<br>jörberstr. 81/32.                                                                                                                                                           | An den Bor-<br>figenden.     |
| Sannover<br>(1891)                          | Frig Delius, Geh. RegNat<br>ArmsveGit. Al-Warburg,<br>Hannover, Heinright. 20. B.<br>Hern. Hoogaveg, Dr. Archivan<br>Arms-Paresl. Dannover, Weder-<br>firaße 23. S.<br>Hern. Delius, Dr. Arzt Grin-<br>Züb. Hannover, Sedanift. 50.<br>K.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seben Dienitag abends 21/2, Ulfr im Hotel "Bier- jahreszeiten", han- nover, Aegidien- torplat; am eriten Dienitag ieden Mo- nats findet Farben- tneipe statt. Währeren dies Sommers findet am Dienstag und Samstag nach- mittags Lawn tenuis mit Jamen stattim@tenernbiel. | DesgI.                       |
| Seibelberg<br>(1889)                        | Nich, Schröber, Dr. Projessor<br>Geh, Nat BrunsvGött.<br>heidelberg. L. Generale.<br>Leden Derengen, Dr. Krof.<br>Erne Schus, Dr. Projessor<br>Grun. Seihoff, Dr. Projessor<br>hoprat Al-Bonn. Heidelberg.<br>Heidelberg.<br>Hein. Müller, Dr. Proj. Tents<br>Zeun. Deibelberg.<br>Dito. Krassel, Pantbirettor Frojed. Deibelberg.<br>Dito. Krassel, Pontheter Tentserb.<br>Deibelberg.<br>Star Megel, Apotheter Tentserb.<br>Heidelberg.<br>Unius Schück. Stadupsarrer<br>Grun-Tüb. All.Heid. Heidelberg.<br>Ludwig Bisser. | An jedem ersten Witt-<br>woch im Monat<br>abends 1/39 Uhr im<br>"Beißen Bod" in<br>Heibelberg, Gr.<br>Mantelgasse.                                                                                                                                                         | Desgl.                       |
| Hilbesheim<br>(1891)                        | A. Gerftenberg, Dr. phil. Arm-<br>Jena. Hildesheim, Rathaus-<br>ftraße 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jeben 1. Mittwoch im Monat in der Dom-<br>schenke abends 9<br>Uhr, jeden dritten<br>Mittwoch im Wo-<br>nat abends 6½<br>Uhr im Restaurant<br>Biener Hos in<br>Hildesheim.                                                                                                  | Desgl.                       |

| Rame ber<br>Orisgruppe und<br>Gründungsjahr | Bor stanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zeit und Ort<br>ber Zusammentunfte                                                                                                                                                                                                    | Briefe u. bgl.<br>zu richten |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Sinter-<br>pommern<br>Belgarb<br>(1899)     | Andolf Bodenstein, Dr. Arzt<br>Ang-Greifin. Kolberg. B.<br>Gustav-Bundt, Dr. Arzt Ang-<br>Greifin. Belgard a. b.<br>B. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ansangs September<br>in Kolberg.                                                                                                                                                                                                      | An den Bor-<br>figenden.     |
| <b>Þof</b><br>(1892)                        | Phil. Rürnberger, Pfarrer Bub-<br>Erl. Hof. B.<br>Otto Frantel, Rechtsprattitant<br>Grm-Erl. Hof. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jeden zweiten Diens-<br>tag im Monat beim<br>Gajtwirt Groß am<br>alten Bahnhoj in<br>Hof.                                                                                                                                             | And.Schrifts<br>wart.        |
| Лена*)<br>(1865                             | Mich. Jungherr, Jujitzrat Dber-<br>landesgerichfstart a. D. Arm-<br>Jena. B. 2012. B. 10. S.<br>Perm. Zeitz, Dr. Zufürzat Nechts-<br>anwalt Arm-Jena. Jena.                                                                                                                                                                                                                                                             | Zeit und Ort der Zu-<br>jammentlinfte find<br>nicht regelmäßig<br>und werden intr<br>von Zeit zu Zeit<br>zur Beiprechung<br>bezüglich Beschinft-<br>fassung siber dur-<br>ichenichaftliche An-<br>gelegenheiten be-<br>jimmt.         | An den Vor-<br>figenden.     |
| Rationine x (1891)                          | May Bödh, Rechtsanwalt und Stadtrat Tents-Treib. Karls- nige i. V., Alademiesir 4. V. Dermann Vielandt, Kasjen- inipettor Frant-Hed. Raris- ruse i. V., Hirdsir. 102. S. und K. Arwed Klauprecht, Dr. Privat- mann Al-Giehen. Karlsruse i. V., Hirdsir. 86. Dermann Vaul, Dr. Privat- grand V. Francenarzt U. Freiburg. Karlsruse i. V., Baldsir. 6. Karl Widmer, Professor Al- heid. Karlsruse i. V., Best- endir. 63. | (Tag unbestimmt)<br>größerer Rucip-<br>abend im Hotel<br>Tannhäufer(Jäder-<br>zimmer) in Karls-<br>ruße, Kaijerstr. 146.<br>Zeben Samstag<br>tommen die jüng.<br>Migglieder am<br>Burichenschafter-<br>tijch im Krotobil<br>zusammen. | Dešgl.                       |

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1865 bildete sich in Zena jum Zwede der Beranstaltung der Jubelseier des sünfzigjährigen Bestehens der Deutschen Burschenichaft ein Komitee, welches aus einer Anzahl alter Burschenscheit von Zwelscheit der Ivelstieren der der brei Fenenser Burscheiter bestand. Bes Gelegenbeit der Zwelssies Burscheitefagen Burscheiteskammite zu einem fortdauernden "Zentraltunsschuß der Deutschen Burscheitender Bena" tonstitutert und mit der Wahrechmung der allgemeinen Anzelegensbeiten der Deutschen Burscheiten der Deutscheiten der Deutscheiten in Wirtsamfeit getreten, hat beim Ausscheiten einzelner Wicksehen Gelegensbeiten in Wirtsamfeit getreten, hat beim Ausscheiten einzelner Wicksehen Gelegenscheiten der Judischeiten in Judischeiten der Schaftnisse und bestehen Bertältnisse aus Ausschuß Alter Burschenschafter in Jena".

| Rame ber<br>Orisgruppe und<br>Gründungsjahr | Borstanb                                                                                                                                                                                                                                              | Zeit und Ort<br>ber Zusammentunfte                                                                                                                                                  | Briefe u. bgl.<br>gu richten |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Staffel<br>(1887)                           | 211dw. Büff, Landgerichtsdir.<br>Frant-Heid. Urm - Warb.<br>Kaffel. B.<br>Otto Hebet, Iv. Prof. Brunsv-Gött Urm-Warb. Kaffel II. B.<br>Süllb. Biegler, TelegraphDir.<br>Af-heid. Raffel. E.<br>B. Bledmann, GwmDberlebrer<br>Grm-Warb. Kaffel. K.     | Schen 2. Dienstag im<br>Monat abends 81/9<br>11hr im Zentral-<br>Hotel in staffel.<br>Außerbein Fami-<br>lienabend jeden 3.<br>Dienstag im Wo-<br>nat.                              | And.Schrift<br>wart.         |
| Riel<br>(1890)                              | Seinr. Mau, Paftor Bub-Erl.<br>Arm-Zena. Rief, Lorenzen-<br>baumn I.2. K<br>Hern. Beters, Rechtsanwalt<br>Zeut-Kiel. Kiel, Jägersberg II.<br>K.<br>Eggert Burmeister, Oberwerfi-<br>Berwaltungs-Sefteräar Zeut-<br>Kiel. Rief, Narsjur. 13. S. u. st. | Jeden Freitag von<br>7—9 Uhr Stamm-<br>tijd in Holis Hotel<br>im altdeutiden<br>Zimmer.                                                                                             | An den Bor-<br>figenden.     |
| <b>Roblen3</b><br>(1897)                    | G. Woelbring, Dr. GumOber-<br>lehrer, Woltteftr. 7.                                                                                                                                                                                                   | An jedem zweiten<br>Montag im Monat<br>abends 6 Uhr im<br>Restaurant Rizza<br>in Koblenz, Main-<br>zerstr. 2.                                                                       | Desgl.                       |
| Roburg<br>(1898)                            | Hab. Hartung, Amtsricht. Arm-<br>Jena. Koburg, Seibmanns-<br>borferstr. 1a. B., S. u. K.                                                                                                                                                              | Aneipabende jollen<br>in den Universitäts-<br>ferien u. bei jonsti-<br>gen bejonderen<br>Gelegenheiten ab-<br>gehalten verben.<br>Lofal wird jedes-<br>mal bejonders be-<br>stimmt. | Desgl.                       |
| Köln a. Nh.<br>(1895)                       | Nub. Scheerbarth, Oberlandes-<br>gerichis Nat. Warch-Bonn.<br>Köln a. Nb. 1. B.<br>Bill. Drwa, Referendar Fr-<br>Bonn Hann-Gött. Köln. S.<br>Ernit Löwe, Dr. Dberlehrer<br>Al-Halle. Köln, Anbensitt. 28.<br>K.                                       | An jedem britten<br>Donnerstag im Mo-<br>nat im Euro-<br>päischen Hof —<br>Ewige Lampe —<br>in Köln, Komö-<br>dienstraße.                                                           | Desgl.                       |
| Königsberg<br>i. Pr.<br>(1898)              | Erich Joachim, Dr. phil. Geh.<br>Arch. – Rat, Archivdirettor<br>Grm-Leipz. Königsberg i. Pr.<br>L.<br>Arthur v. Halle gen. v. Liptan,<br>Prov.—Seinerjefreiär Al-Kön.<br>Königsberg i. Pr. S.                                                         | Um Mittwoch vor<br>bem 15. jeben Mo-<br>nats im Neichshof<br>bezw. auf ber<br>Kneipe einer ber<br>hiesigen Burschen-<br>jchaften.                                                   | Desgl.                       |

| Rame ber<br>Ortegruppe und<br>Gründungsjahr | 2 or stanb                                                                                                                                                                                                 | Beit und Ort<br>ber Zusammentunfte                                                                                                                                                                                                                                                                              | Briefe u. bgl.<br>zu richten |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                             | Hans Lullies, Dr. phil. Professor<br>Teut-Kön. Königsberg i. Pr.<br>K.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Konftanz<br>(1891)                          | Lubwig Mathy, Gymnafial-<br>birettor Fr-Heib. Konstanz,<br>Münsterplaß 6. B.<br>Ewald Beisschebel, Dr. Arzt<br>Cimb-Münch. Konstanz. E.<br>u. K.                                                           | Jeden lehten Mitt-<br>woch oder Samstag<br>des Monats abends<br>8 ½ Uhr im<br>Museum.                                                                                                                                                                                                                           | An den Bor-<br>figenden.     |
| Rrefeld<br>(1886)                           | Seinhaus, Dr. med. L. Cimbria-<br>Münch. B.<br>Karl Schwabe, Dr. phil. Bor-<br>steher d. städt. Untersuchungs-<br>amtes Teut-Jena. Krefeld,<br>Steinstr. 97. S. u. K.                                      | Am letten Donners-<br>tag in jedem Mo-<br>nat im Restaurant<br>Enzler, Krefeld.                                                                                                                                                                                                                                 | Desgl.                       |
| Aronfiadt<br>(1899)                         | Chriftoph Gusbeth, Professor<br>de voang. Schule Arm-Zena.<br>Aronitadt. B.<br>Joseph Schuller, Chemiter<br>Gethia-Nünden. Aronstadt.<br>S.<br>Peinrich Obert, Apothetenbesiter<br>Frankonia-Graz. R.      | Burldenidaitlide<br>Abende alle Wo-<br>nate (mit Aus-<br>nahme d. Hertal-<br>wonte Generi u.<br>Erntig) je am zweit.<br>Mitimoch, außer-<br>dem burldenid,<br>Weihnachisfeier<br>tag (27. Aufmonds)<br>11. burldenidgitt.<br>Sommerfeit, zu<br>welden<br>Heiden Beiden<br>Jeinessigneiern<br>beigezogen werben. | Desgl.                       |
| Landsberg<br>a. W.<br>(1888)                | Bilhelm Mendam, Oberbürger-<br>meister a. D. Nacz-Prestau.<br>Landsberg a. B. B.<br>Karl Censarth, Prof. Arm-Leipz.<br>Landsberg a. B., Edjulstr. 1.<br>S. u. K.                                           | Freie Zusammen=<br>fünste in nicht be=<br>stimmten Zeit=<br>ränmen.                                                                                                                                                                                                                                             | And. Schrift-<br>wart.       |
| Leipzig<br>(1889)                           | Serm. v. Criegern, Dr. Ardjublaton Grm-Leipz. Leipzig,<br>Burgitr. 1. L.<br>J. Saemann, Apotheter Arm-<br>Leipz. Leipzig-Gohlis, Pölip-<br>irahe 1. S.<br>Paul Grolfe, Dr. Arzt Grm-<br>Leipz. Leipzig. K. | An jedem dritten<br>Montag im Monat<br>Harbentheipe im<br>Neinen Saal von<br>Kihing u. Helbig in<br>Leipzig, Schloß-<br>gasse 20.                                                                                                                                                                               | An den Bor-<br>figenden.     |
| Ludwigshafen<br>a. Rh.<br>(1901)            | Cug. Alafberg, Dr. Bezirk-Arzt<br>Arm-Bürzb. Ludwigshafen<br>a. Rh. B. u. S.                                                                                                                               | Am vierten Mittwoch<br>jeden Monats<br>abends 8 Uhr im                                                                                                                                                                                                                                                          | Desgl.                       |

| Rame ber<br>Ortegruppe und<br>Grunbungejahr | Borstanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zeit und Ort<br>ber Zusammenkunfte                                                                                                     | Briefe u. bgl.<br>zu richten |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ludwigshafen<br>a. Rh.<br>(1901)            | C. Anppenthal, Kaufmann<br>Alemannia-Sinttgart. Lud-<br>wigshafen a. Nh. K.                                                                                                                                                                                                                                                     | Bahnhofrestaurant<br>jeden zweiten Mitt-<br>woch mit der B.<br>N. B. Wannheim,<br>im Thomasbräu in<br>Wannheim.                        | An den Bor-<br>fițendeu.     |
| Lübed<br>(1896)                             | herm. Pfaff, Apothefenbesiher<br>Teut-Atel All-heid. Lübed,<br>Sandfir. 16.                                                                                                                                                                                                                                                     | In ber Regel jeben zweiten Wontag i. Wonat im Haufe der Gefellschaft zur Beförderung gemeinnfigiger Tätigeteit, Lübech, Königstraße 5. | Desgl.                       |
| Lyf<br>(1902)                               | Loffan, Land-GerDir. Bahn-<br>hofftraße. Germ-Königsberg.<br>B.<br>Etto Schmidt, GymnTher-<br>fehrer. Neue Anlagen 2.<br>Primislavia. S. n. K.                                                                                                                                                                                  | Ichen zweiten Diens-<br>tag im Monat<br>abends 8 1/4 Uhr<br>in dem reservierten<br>Zimmer der Bahn-<br>hosswirtschaft.                 | And.Sdyrift=<br>wart.        |
| Magdeburg<br>(1881)                         | Guit. Scheibler, Dr. Krof. Srm-<br>Leipz. Magbeburg. B.<br>B. Subentlowsti, Dr. Arzt<br>Grm-Breslau-Leipzig. Wag-<br>beburg, Aubalifir. 4. Su. K.<br>G. Freuer, Apothefenbeither<br>Freist. Magbeburg. Kaifen-<br>prüfer.<br>Eberhard Dr. jur. Rechtsanwalt.<br>Arm-Verfin-Münden.<br>Lietz, Kriegsgerichtsrat. Arm-<br>Münden. | Jeden Montag 6—8<br>Uhr. Freitag 8Uhr<br>im Pillener Ur-<br>quell,Schonechir. 1.                                                       | DesgI.                       |
| <b>Wainz</b><br>(1894)                      | Joseph Pozniczet, Direftor ber<br>Lautwirtigaftlichen Schule<br>Rhen-Münch. Mainz, Schul-<br>straße 18. B.<br>Haus Schneiber, GerAffelfor<br>Grm-Gieb. Mainz, Leibniz-<br>straße 14 II. S. u. K.                                                                                                                                | An jedem erften<br>Donnerstag im<br>Monal im Café de<br>Paris, Gutenbergpl.                                                            | Desgl.                       |
| <b>Wanuheim</b><br>(1891)                   | Frit Koch, Dr. Amtörichter,<br>Frant-Seibelb. Mannheim,<br>Collinifer. 10. B.<br>Guftav v. Reneustein, Ober-<br>inspettor Zeut-Freib. Mann-<br>heim. R.                                                                                                                                                                         | Jeben zweiten Mitt-<br>woch im Monat<br>Kneipe i. Thomas-<br>brän.                                                                     | An den Bor-<br>figenden.     |
| Marburg<br>(1887)                           | Theobald Fischer, Dr. Professor<br>Geheimrat All-Heid. Arm-<br>Marb. Al-Halle. Marburg,<br>Billa Palermo. B.<br>Bort, Nechtsanwalt Alem-Marb.<br>S. u. R.                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                      | Desgl.                       |

| Rame ber<br>Orisgruppe unb<br>Gründungsjahr | Borstanb                                                                                                                                                                                                                                               | Zeit und Ort<br>ber Zusammentunfte                                                                                                                                                                          | Briefe u. bgl. gu richten |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Marienwerder<br>(1902)                      | Bill. Reiche, Oberlandesge-<br>richtsrat All-Seid. Marien-<br>werder. B.<br>Frang Boppo, Dr. Angenarzt<br>Grm-Karler. Marienwerder.<br>S. u. K.                                                                                                        | Jeden ersten Sonn-<br>abend 8 Uhr i.<br>Biertesjahr i. Lese-<br>zimmer d. Zivil-<br>kasinos. Grünstr. 89.                                                                                                   | An den Bor-<br>fißenden.  |
| Weiningen<br>(1894)                         | Ernji Hene, Landesgerichtsrat<br>Teut-Jena. Meiningen. V.<br>Rugnit Sancrteig, Dberfefrer<br>Fr-Verlin. Meiningen. S. u.<br>R.                                                                                                                         | Negelmäßig in der Offere, Sommer in. Beihnachtsferien. Außerdem wenn wichtige Berhandlungsgegenfände, Abfrimmungen 2c. Bufammenfunft wünfchenswert ericheinen lassen. Drt: Kasino Netiningen.               | And.Schrift-<br>wart.     |
| Ole <b>ų</b><br>(1880)                      | Friedrich Meinel, Dr. Geh.<br>Santidisrat Grm - Erl - Tüb.<br>Meh. Web.<br>Nug. Wed, Reierendar Grm-<br>Straßburg. Meh. Goldbopfitraße 14. S. u. K.<br>Wunich, Kail. Ob Stener-<br>Kontrollen Tent-Freiberg,<br>Theaterplaß 2. M.                      | Jeden Mittwoch von 6 Uhr abends ab<br>Bammerichoppen<br>Dammerichoppen<br>im Burgerbran, Es-<br>planadeustraße.                                                                                             | Un d.Raffen=<br>wart.     |
| Olinden=<br>Bückeburg<br>(1892)             | Bilf. Feigell, Regierungsrat<br>Grm-Brest-Leipzig. Minden,<br>Jumanelftr. 14. B.                                                                                                                                                                       | Jeben ersten Dienstag<br>im Wonat abends<br>8 1/2 Uhr im Restan-<br>rant Kleiter, am<br>Wartt, Sinter-<br>zinmer.                                                                                           | An den Bor-<br>figenden.  |
| Ulvēbach<br>(1892)                          | Beig, Dr. 3. G. Burgermeifter Franc-Beibelberg. B. G. u. R.                                                                                                                                                                                            | 4—5 mal jährlich.                                                                                                                                                                                           | Desgl.                    |
| München<br>(1894)                           | Lubwig höfilmayer, Dr. Nerven-<br>arzt Arm-Burgb. Wünchen,<br>Bittelsdockerft 2. 2.<br>Engelbert Ammer, Dr. Gym-<br>nafial-krofeffor Dan-Münch.<br>Minchen, haberffit. 23. S.<br>Lubwig Hauler, Dr. Angenarzt<br>Gimb - München.<br>Herzog heinrichte. | Un jedem zweiten Dienstag auf der<br>Urminenfneipe<br>(Minzitraße); im Herbischen Sommers,<br>im Nat Familien-<br>bodfrühlsdoppen (i.<br>Urzbergerteller).<br>Telephonnunmer<br>der Borftanbstelle<br>1993. | Desgl.                    |
| Münster i. LV.<br>(1890)                    | Ludwig Beingärtner, Amts-<br>gerichtstat Tent - Jena Al-<br>halle. Münfter i. B., Babe-<br>firaße 9/10. B.                                                                                                                                             | Jeden zweiten Sonn-<br>abend im Monat<br>8½ Uhr. Hotel<br>Mennemann Far-<br>benkneipe.                                                                                                                      | Desgl.                    |

| Name ber<br>Orisgruppe unb<br>Gründungsjahr                | 28 or stand                                                                                                                                                                                         | Beit und Ort<br>ber Zusammentunfte                                                      | Briefe u. bgl.<br>zu richten |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Münster i. W.                                              | Albin Bänber, Postinspettor<br>Sann-Gött. Frant-Münster.<br>Münster i. B., Ferdinandstr. 9.<br>S. u. K.                                                                                             |                                                                                         | An den Bor-<br>figenden.     |
| Naumburg:<br>Weißenfels<br>(1892)                          | Braun, Suftigrat AI = Salle.<br>B. u. S.<br>Saufe, Dr. Archibiakonus.<br>Beißenfels.                                                                                                                | Unbestimmt.                                                                             | Desgl.                       |
| Neuburg a. D.<br>(1898)                                    | Wilhelm Schiller, Landgerichts-<br>rat Bub-Erl. Renburg a. D.                                                                                                                                       | Alle vier Bochen im<br>Restaurant "Blane<br>Traube" in Reu=<br>burg a. D.               | Desgl.                       |
| Neuruppin<br>(1901)                                        | Eb. Meeje, I. Staatsanwalt<br>Arm-Leipz. Reuruppin. B.<br>Billy Häusler, Referendar Al-<br>Bonu. Reuruppin. S. u. K.<br>Bills. Liming, Dr. Arzt Cimb-<br>Bürzb. Reuruppin. II. Bor-<br>figender.    | Farbentneipe in                                                                         | An d.Schrift=<br>führer.     |
| Neuvor-<br>pommern<br>(Greifswald-<br>Stralfund)<br>(1898) | Baul Grawig, Dr. o. Professor. Srns Salle Frank Bonn. Greissvalb. B.<br>Ang. Martin, Dr. o. Prosessor. Starl Ritter, Dr. Privatdozent Budb. S. Marl Ritter, Dr. Privatdozent Bub-Erl. Greiswald. K. | Alle Jahre zwei Fest-<br>kommerse, einer in<br>Greistwald, einer<br>in Stralsund.       | Desgl.                       |
| New-York<br>(1891)                                         | h. Kaifer, Dr. Direftor ber<br>Hoboten Maddemie Alegalle.<br>Hoboten bei Rew-Port, 201<br>TentheStreet. B.<br>Ernft Richard, Dr. Reftor Arms-<br>Mart. Hoboten bei Rew-Port.<br>E. 11. K.           | Jahre; 1. Mai,                                                                          | An den Bor-<br>figenden.     |
| Niederlansit<br>(Guben-Arof-<br>fen-Züllichau)<br>(18v2)   | Gustav Marcus, Nechtsanwalt<br>und Rotar Instizaat Cher-<br>Breslau. Guben.                                                                                                                         | Am ersten Freitag<br>jeden Monats auf<br>Kaminsty's Berg<br>in Guben 8 ½ Uhr<br>abends. | Desgl.                       |
| Nordhaufen<br>(1898)                                       | Paul Förstemann, Dr. Arzt<br>GrmeZena. Nordhausen. B.<br>Sito Feit, Dr. Neserendar Ales<br>Marburg. Riem-Finra bei<br>Nordhausen. S. u. K.                                                          | Jed.Monatein Aneip-<br>abend in Rord-<br>hausen, i. Sommer<br>Ausslüge mit Da-<br>men.  | An d.Schrifts<br>wart.       |
| Nürnberg<br>(1898)                                         | Bilhelm Bedh, Dr. med. Hof-<br>rat Erm-Erlaugen. Rüru-<br>berg, Marplag 28. B.<br>Ostar Groß, Rechtsauwalt Bub-<br>Erlangen Rürnberg, König-<br>ftraße 2a. S.                                       | tag im Monat im<br>Restaurant "Kro-                                                     | An den Bor-<br>figenden.     |

| Rame ber<br>Ortsgruppe unb<br>Gründungejahr | Borftanb                                                                                                                                                                                                             | Zeit und Ort<br>ber Zusammentunfte                                                                                                                                                                | Briefe u. bgl.<br>gu richten |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nürnberg<br>(1893)                          | Joseph Söhl, Justizrat u. Ro-<br>tar. Binklerstr. 61. Arms<br>Bürzburg.                                                                                                                                              | Jeden drittten Mon-<br>tag im Wonat im<br>Restaurant "Kro-<br>kobil".                                                                                                                             | An den Bor-<br>fițenden.     |
| Obere Saale<br>(Rudolftadt)<br>(1897)       | Brimo Haushalter, Dr. Professon Bransbon Göttingen. Audossaddt 18. Abolf Hoering, Psacre Tentsena. Mibis bei Rottenbuch. K. Emil Bihmann, Nechtsanwalt Grun-Zena. Audossadt. S. Abdisanwalt Grun-Zena. Audossadt. S. | Mit Ansnahme der<br>Ferienmonate Auli,<br>Angust und Sep-<br>tember an jedem<br>zweiten Sonntag<br>4 Uhr nachmittags<br>im "Bereinsgarten"<br>in Saalseld.                                        | An d.Schrift-<br>wart.       |
| Oberschlesien<br>(Gleiwiț)<br>(1899)        | Dswald Köpich, Apothefens<br>besitzer Tent=Jena. Myslo=<br>wig. B.                                                                                                                                                   | Alle 4-6 Bochen in<br>Rattowit, Beuthen<br>ober Gleiwit.                                                                                                                                          | An ben Bor-<br>figenden.     |
| Olbenburg<br>(1896)                         | E. Laur, Dr. Arıt Af-Marburg<br>Oldenburg. V.<br>Jal. Muhenbeder, Regierungs-<br>rat Grm-Zena. Oldenburg. C.<br>K. Albrecht, Dr. Porjeljor Grm-<br>Greißw. Oldenburg. S.                                             | An jedem Donnerstag<br>7—9 Uhr Dämmer-<br>ichoppen, an jedem<br>1. Samstag im<br>Monat Farben-<br>fneipe in Silers<br>Reslaurant in Ol-<br>benburg am Ball.                                       | Desgl.                       |
| Osnabrück<br>(1897)                         | Lubwig Harriehausen, Landsgerichtsrat Hanns Götting.<br>Osnabrück. K.<br>Ernst Finkenstaedt, Rechtsanwalt<br>Arm-Jena. Osnabrück. S.                                                                                 | An jedem 1. Donners-<br>tag im Monat<br>abends 8½ Uhr<br>Zusammentunst im<br>Central-Hotel in<br>Osnabriick.                                                                                      | And.Schrift-<br>wart.        |
| Pforzheim<br>(1896)                         | Albr. Brinfmann, Dr. Arzt<br>Arm-Bürzb. Pforzheim. B.<br>u. S.<br>Stengel, Dr. Affistenzarzt Grm-<br>Zena.                                                                                                           | An jed. lehten Freitag<br>im Wonat abends<br>8 1/2 Uhr in der<br>Musenmsrestaurat.<br>in Pforzheim.                                                                                               | An den Bor-<br>figenden.     |
| Pojen<br>(1882)                             | Bilf. Langer, Oberlehrer Al-<br>Marb, Pojen, Gartenftr. 5. B.<br>Georg Alvholph, Dr. Krauen-<br>arst Arm-Jena. Pojen. S.<br>u. K.                                                                                    | An jedem Donnerstag<br>von 6½—8 Uhr<br>Dämmerichoppen i.<br>Mandels Veli. Ber-<br>finerfir. Am ersten<br>Sounabend i. M.<br>8½ Uhr Farben-<br>tneipe im Bittoria-<br>Restaurant am<br>Königsplaß. | Deßgl.                       |
| Ravensburg<br>(1902)                        | egen                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                 | _                            |

| Rame ber<br>Drisgruppe unb<br>Gründungsjahr | 88 or ft an b                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beit und Ort<br>ber Zusammenfünfte                                                                                                            | Briefe u. bgl.<br>gu richten                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Negensburg<br>(1902)                        | B. Soh, Apotheter Dan-Münch,<br>Jof. Oppmann, Oberstleutnant<br>a. D. Arm-Burgh. Regens-<br>burg. S.                                                                                                                                                                                                 | Am ersten Mittwoch<br>jeden Monats im<br>Case Central in<br>Regensburg, Jähr-<br>lich 1—2 Aarben-<br>tneipen in Deggen-<br>dorf od. Straubing | An den Bor-<br>figenden.                              |
| Nemfceib<br>(1901)                          | Erasın. Siebert, Baltor Arma<br>Berl. Nemisseid, Wiedenhof-<br>jtraße 3. B.<br>S. Kottenhalm, Dr. Arat Al-<br>Gießen. Remisseid, Allee-<br>jtraße 86. S. Art Nickert Grm-<br>Tübingen. Nemisseid Grm-<br>Tübingen. Nemisseid. K.                                                                     | An jedem zweiten<br>Mittwoch i. Monat<br>abends 8 1/2 Uhr<br>Karbentneipe, Café<br>Bictoria. Gillen-<br>ftraße 1.                             | And.Schrifts<br>wart.                                 |
| <b>Rojtoc</b> f<br>(1870)                   | Dietrich Barfurth, Dr. phil. et<br>med. o. Univeritätäsprofessor<br>Frunsv-Gött. Ale-Goun. No-<br>stead, Graf Schadfir. 7. 2.<br>Serth. Societa, Dr. Naviga-<br>tionsiduidirettor Af-Nach.<br>Hojiod, Friedrichsweg 20. S.<br>Rutt Zardel, Nedisamvalt<br>Obotr-Nost. Nosiod, Kröpe-<br>linersir. R. | An jedem Letten Samstag i. Monat<br>1/2 9 Uhr abends<br>in heldts Restau-<br>rant in Rostock,<br>Breitestr.                                   | Desgl.                                                |
| St. Johann:<br>Saarbrücken<br>(1890)        | Mar Maurer, Dr. Arzt Arm-<br>Jena. Malfindt-Burbach. B.<br>Karl Münch, GymuDberfehrer<br>Arfsalle. Saarbrücken. K.<br>Karl Debusmann, GewJu-<br>jpettor-Affifient Sar-Berlin.<br>Saarbrücken. S.                                                                                                     | Jeden 2. Dienstag im<br>Hotel Briftol in<br>Saarbriiden.                                                                                      | An ben Bor-<br>figenden<br>ober an ben<br>Schriftwart |
| Echwerin<br>(1896)                          | Mb. Schmidt, LandgerDirekt. Sann-Gött. Schwerin. B.                                                                                                                                                                                                                                                  | Viermal im Jahr<br>im Dabelsteinschen<br>Restaurant zu<br>Schwerin.                                                                           | An den Bor-<br>fițenden.                              |
| Siegen                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                       |
| Solingen<br>(1894)                          | Karl Kehler, Gymuafial-Ober-<br>lehrer Profess. ArmMarb.<br>Solingen. S. u. K.                                                                                                                                                                                                                       | An jedem dritten<br>Mittwoch im Mo-<br>nat 81/2 Uhr im<br>Hotel Monopol in<br>Solingen.                                                       | An den Bor-<br>figenden.                              |
| Sonneberg<br>(1893)                         | And. Anighüt, Dr. Professor<br>Grun-Galle-Greissw. Sonne-<br>berg. L.<br>Serm. Keßter, Nechtsanwalt<br>Grun-Jena. Sonneburg. K.                                                                                                                                                                      | Bestimmte Termine<br>für die Zusammen-<br>tünfte bestehen<br>nicht.                                                                           | Desgl.                                                |

| Rome ber<br>Ortsgruppe und<br>Gründungsjahr | Borftand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zeit und Ort<br>ber Zusammenfünfte                                                                                    | Briefe u. bgl.<br>gu richten |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Speyer<br>(1890)                            | S. Bollmer, Rechtsanwalt Rhen-<br>Münch. Speyer, Bormjer-<br>ftrage 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jeden 2. Mittwoch<br>im Monat in der<br>Brauerei Schulf.                                                              | An den Bor-<br>figenden.     |
| Stettin<br>(1836)                           | hermann Engelfe, Dr. Inftiz-<br>rat, Rechtsanwalt u. Notar<br>Grun-Leipz, Stettin, Parade-<br>Plat 21. B.<br>Arnold Schader, Amstrichter<br>Grun-Lena. Stettin. R.<br>Eberhard Genh. Referendar<br>Frant-Verlin. Setetin, Frie-<br>brich Karlftr. 11. S.                                                                                                                        | An jedem 1. Samstag<br>im Monat abends<br>Farbenkneipe im<br>Neftaurant Mily-<br>hof i. Stettin, Au-<br>gujtaftr. 56. | DesgI.                       |
| Stolp<br>(1901)                             | Karl Jaene, Amisgerichtsrat<br>Grm-Berl. Stolp. B.<br>Balther Lemme, Dr. phil. Ober-<br>lehrer Al-Freib. Schlame.<br>S. n. K.                                                                                                                                                                                                                                                   | Alle sechs bis acht<br>Bochen auf Ber-<br>einbarung, meisten-<br>teils in Stolp.                                      | Desgl.                       |
| Straßburg<br>i. E.<br>(1896)                | Julius Smend, Lic. theol. Dr. o. Unto. Projeijor Al-Vouc. Etnaßburg i. E. Boll. Dick, Dr. phil. Projeijor Guraphalle-Straßb. Straßburg i. E., Bajened 4. 2. B. Sans Kailer, Dr. phil. Ardjurajijlent Al-Halle. Straßburg i. E., Gailerier. 6. S. Bom Gaile, Garafburg i. G., Gallerier. 6. Stom Schneiber, Dr. phil. Bibliothefar Al-Gieß. Straßburg i. E., Gailerier. B. A. R. | An jedem zweiten<br>Freitag im Monat<br>abends 8 Uhr im<br>Pratwurfiglöcke in<br>Straßburg.                           | Desgl.                       |
| Thorn<br>(1892)                             | Ernst Meyer, Dr. Sanitäisrat<br>Grun-Leipz, Thorn. V.<br>Theodor Erdmann, Landridster<br>Arant-Verl. Thorn. S. 11.<br>Bildy Schadowis, Bürgermeister<br>Grun-Lüb. Thorn. Stellver-<br>treter der ersten beiden Kor-<br>standsmitglieder.                                                                                                                                        | Montag im Monat<br>in Schlefingers<br>Reftaur. in Thorn,<br>Breitestraße und                                          | An d.Schrift-<br>wart.       |
| Tilfit<br>(1902)                            | Emil Anaate, Dr. phil. Projessor<br>Germ-Leipzig. Tilsit, Am<br>Anger 24. B. n. K.<br>Ryste, Dr. Oberlehrer. Al-<br>Königsby. S.                                                                                                                                                                                                                                                | Jeben zweiten Mitt-<br>woch im Kafino<br>Farbenfneipe.                                                                | An den Bor-<br>figenden.     |
| 111m-Neunlm<br>(1895)                       | Bilh. Bölter, Landrichter Grms<br>Tüb. Ulm. B.<br>Karl Morian, Dr. Arzt Mhens<br>Münch. Rennlm. 2. B.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alle zwei Wonate im<br>"Prinz Karl" in<br>Rennlm.                                                                     | Desgl.                       |
| Bogtiand<br>(Planen)<br>(1899)              | Paul Jejumann, Dr. jur. Rechts-<br>anwalt Seve-Berl. Planen,<br>Schlogier. 8. B.<br>Mug. Riff, Dr. Angenarzt Grue-<br>Jena. Planen, Fürstenfer. 3.                                                                                                                                                                                                                              | An jedem Montag<br>abends im Cajé<br>Central in Planen.                                                               | Desgl.                       |

| Rame ber<br>Ortsgruppe und<br>Gründungsjahr                                                  | 9 or ft an b                                                                                                                                                                    | Beit und Ort<br>ber Busammentunfte                                                                                                                                                                  | Briefe u. bgl.<br>gu richten |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Beimar<br>(1898)                                                                             | Mbolf Sommer, Rechtsanwalt<br>Arm-Jena. Beimar. B.<br>Golthard Ribel, Dr. Argt Grm-<br>Jena. Beimar. S.<br>Menneden, RechnNat Germ-<br>Jena. Beimar. Natjerin<br>Augujajir. 15. | Un jedem zweiten<br>Mittwoch im Mo-<br>nat im Gajthof z.<br>Sächfijchen Hof in<br>Beimar.                                                                                                           | An den Bor-<br>figenden.     |
| Ederra-Fulda<br>(Eifenacher<br>Oberland n.<br>Weininger<br>Unterland,<br>Dorndorf)<br>(1898) | August Sillich, Dr. jur. Amts-<br>gerichtstat Fredeid. Salgun-<br>gen SachlMein. B. 11. S.<br>Kuno Friderici, Pfarrer Teut-<br>Jena. Pjerdsborf Sachjen-<br>Beimar. K.          | Alle Bierteljahr in<br>Dorndorf. Min-<br>bestens alle Biertel-<br>jahr einmal.                                                                                                                      | Desgl.                       |
| West-Polstein<br>(Warne)<br>(1888)                                                           | Karl Köfter, Professor Bub-<br>Erl. Marue. B.                                                                                                                                   | 3weimal im Mai ober<br>Juni u. im August<br>ober September in<br>St. Nichaelis =<br>Damm bei Marne,<br>mal andersno.                                                                                | Desgl.                       |
| Westrich<br>(Homburg i.<br>d. Pfalz)<br>(1902)                                               | S. Tobt, Subrettor Bub-Erl.<br>Homburg i. d. Pfalz.                                                                                                                             | Un jed. ersten Sams-<br>tag im Monat im<br>Bahnhof - Hotel<br>(Bach) in Hom-<br>burg i. d. Pf.                                                                                                      | Desgl.                       |
| Wehlar<br>(1900)                                                                             | Chnard Brann, Dr. Kreis-<br>afüstenzarzt Al-Marb. Cimb-<br>Bürzb. Behlat. B.<br>Karl Günder, Pjarrer Der-Tüb.<br>Beflar. S. u. K.                                               | Un jedem ersten Mon-<br>tag im Monat im<br>"Deutschen Saus"<br>in Beglar.                                                                                                                           | Desgl.                       |
| <b>Wiesbaden</b> (1878)                                                                      | Karl Faber, Hojrat Al-Halle<br>Wiesbaben, Adelheibitr. 59. B.<br>Richard Kühne, Rechtsanwalt<br>Grm-Halle Al-Freib. Wies-<br>baben. S.                                          | Un jedem britten<br>Mittwoch im Mo-<br>nat im Reft. Pohis<br>in Wiesbaben,<br>Langgasse 11.                                                                                                         | Desgl.                       |
| Wilhelms-<br>haven und<br>Jeverland<br>(1898)                                                | Albert Zimmermann, Gynnt<br>Dir. Arm-Königsbg. Wil-<br>helmshaven, Göderlir. 3. B.<br>Dufen, Dr. med. Abalbertstr. 4 a.<br>Al-Marb.                                             | Jeben 3. Mittwoch im<br>Monat Farben-<br>fneipein Bilhelms-<br>haven im Part-<br>haufe. Halbjährlich<br>Kommers in Jena<br>u. Bilhelmshaven.<br>Familfenabend bei<br>Lohephe nachlber-<br>einfunft. | Desgl.                       |
| Borms-Oft-<br>hofens-Fran-<br>fenthal<br>(1898)                                              | Seinrich Beith, Professor Als<br>Gieß. Borms. B.<br>Bintler, Dr. jur. Amtsanwalt<br>Al-Gieß. Borms. S. u. K.                                                                    | An jed. ersten Mitts<br>woch im Monat<br>im Festhaus in<br>Borms.                                                                                                                                   | Desgl.                       |



6ermania-Tübingen.

| Rome ber<br>Ortsgruppe und<br>Gründungsjahr | Borstand                                                                                                                                                                                                                                    | Beit und Ort<br>ber Busammentanfte                                           | Briefe u. bgl.<br>zu richten |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Würzburg<br>(1896)                          | Stto Seifert, Dr. med. Univ<br>Professor Andsert. Würz-<br>burg I. B.<br>Bernh. Hammer, gepr. Rechts-<br>pratitiant Grun-Bürzd. S.<br>11. K.<br>2. Schenring, Rechtstat, Arns-<br>Bürzh. II. B.                                             | Dienstag im Do-<br>nat im Reftanrant                                         | An den Vor-<br>fipenden.     |
| Berbit i. Anh.                              | Stadelhaufen, Urm-Marbg. B.                                                                                                                                                                                                                 | RejtaurantzurRlappe<br>nach Berabredung                                      | Desgl.                       |
| 3wicau<br>(1900)                            | Mar Lauterlein, Paftor, Arms-<br>Leipz, Jwidau. B.<br>Bilh, Böttider, Dr., phil. Apo-<br>thefenbesiber Frant = Erf.<br>Jwidau. B.<br>Borchers, Bürgermeister, Glid-<br>auf-Freibg. II. B.<br>Büchner, Reichsbautkassierer,<br>ArmsLeipz. S. | abends 8 Uhr im<br>Restaurant Beng-<br>ler in Zwidau. In<br>Farbentneipen u. | Tesgl.                       |





## Burichenschafter = Ehrenräte.

Die Buridenichafter-Ehrenrate haben ben Beruf, alten und jungen Buridenichaftern, bie fich an bie Chrenrate wenden, in Ehrenangelegenheiten mit Rat mid Tat gur Seite gu fiechen. Es find bisher in folgenben Stadten Burichenichafter-Sprenrate ins Leben getreten:

Bamberg. Mitglieder: Fabritant Ernst Mayer (Bubenruthia), Geperswörthfte 6a, Dr. B. Blumm (Arminia-Bürzburg), Franz Ludwigstr. 14, Dr. G. Kohler (Germania-Erlangen), Grüner Martt 26, Dr. Zeitler.

Berlin. Borsihender: Justigrat Bagner (Germania-Berlin, Dresdensia), Berlin, Schinkesschaft 3, Beissper: Dr. Hugo Böttger (Arminia a. b. B.), Mauerstraße 44, Amtsgerichtstat Liebert (Saravia), Dr. Bulsten (Germania-Berlin), Dr. Prochowntt (Atemannia-Giessen).

Bonn. Der Borftand ber B. M. B. Geh. Dber Poftrat Fr. Balter (Alemannia Bonn).

Braunschweig. Rechtsanwalt Magnus (Brunsviga); Dr. med. Schütte (Teutonia-Riel).

Breslau. Der Borftand ber B. M. B. Juftigrat Gittfa.

Danzig. Borftand ber B. M. B. Regierungerat Billers (Brungpiga).

Detmold. Prof. Dr. Thorbede, Konfistorialrat Engel, Staatsanwalt Crebe.

Sisenach. Borftand ber B. A. B. Medizinafrat Dr. Bebemann (Germania-Jena).

Frankfurt a. M. Dr. med G. Heffe (Gothia), Rechtsanwalt A. Haufer (Alemannia-Marburg, Franconia-Freiburg), Dr. B. Reinhardt (Alemannia-Marburg, Germania-Straßburg).

Freiburg i. B. Lorsigender Dr. Koch (Cimbria-Bürzburg), Dr. Bartenstein (Atemannia-Freiburg), Dr. Oberst (Atemannia-Freiburg), Finanspraktikant Kaiser (Atemannia-Heibelberg), Dr. Cichbacher (Tentonia-Freiburg), Dr. Hopf (Derendingia), Dr. Agricola (Frantonia-Freiburg, Atemannia-Warburg).

Giessen. Lorfigender Professor Dr. Sanpt (Arminia-Burgburg), Professor Dr. Big (Alemannia-Giessen), Santtatbrat Dr. Didore (Germania Giessen),

Ötonomierat Schlenke (Arminia - Marburg), Dr. Markwald (Germania-Köniasberg)

Gotha. Medizinalrat Sterzing (Arminia a b. B.), Oberburgermeister Liebetrau (Arminia-Marburg), Geh. Regierungsrat Schent (Teutonia-Jena), Dr. med. Regler (Germania-Jena), Dr. Schober (Arminia-München).

Bannover. Vorsihender Regierungsrat Delius (Brunsviga, Alemannia-Marburg), Dr. Dittmar (Gothia), Regierungsrat Gener (Teutonia-Königsberg), Dr. Cyfell (Arminia-Marburg), Dr. Rosenberg (Arminia-Bürzburg).

Beidelberg. Prof. Dr. Lorengen (Germania-Jena), Oberstleutnant Grobe (Bubenruthia, Allemannia-Heibelberg), Bantbirettor Kraftel (Frantoniaheidelberg), Rotar Deder (Allemannia-Heibelberg), Abel (Alemannia-Freiburg).

Kassel. Borfigenber Professor D. Hebel (Brunsviga, Arminia-Marburg), Maulbeerplantage 8, Stonomierat Gerland (Arunsviga), Sternstr., Oberlebrer Bledmann (Germania-Marburg), Murhardstr. 17, Oberlebrer Dr. Koch (Arminia-Marburg), Dr. med Baumgart (Mlemannia-Marburg), Hohenzollernstr. 43, Dr. Scherd (Hannovera), Referendar Burmann.

Landsberg a. W. Borfiand ber B. N. B.-Lübed Dr. Paul Reuter (Arminia a. d. B.), Mihsenbrücke Sa, Dr. Ernst Reuter (Arminia a. d. B.), Fleischhauerstr. 76, herm. Pfaff (Allemannia-Heidelberg, Teutonia-Riel), Sanditraße 16.

Leipzig. Borfigender: Dr. Brenmann (Germania-Tübingen), Beifiger: Dr. Muller (Teutonia-Jena), Dr. med. Leiter (Germania-Jena).

Lippe. Prof. Dr. Thorbede (Alemannia-Balle), Konfistorialrat Engel (Germania-Gießen), Staatsanwalt Crebe (Teutonia-Jena).

Magdeburg. Borftand ber B. A. B. Gnunafialprofeffor Dr. Scheibler (Germania-Leipzig), Divenstebterftr. 3.

Marburg a. L. Borfibender Geheimrat Projessor Dr. Th. Fischer (Alemannia a. b. Bi., Allemannia-Heibelberg, Arminia-Marburg), Landgerichiberat Geer (Arminia-Marburg), Rechtsanwalt Bort (Alemannia-Marburg), Geheimer Regierungsprasbent Dr. Kuster (Franconia-Bonn), Dr med. Sandemann (Germania-Marburg), Steinweg.

München. Borfigender Professor Dr. Günther (Bubenruthia), Alabemiestr. 5, Medizinalrat Dr. Ad. Müller (Germania-Grlangen, -Tübingen), St. Annaplat 1, Dr. med. L. Höflmayer (Arminia-Bürzburg), Wittelsbacherplat 2, Dr. B. Beine (Arminia a. b. L.), Baltherstr. 33, Professor R. Deye (Alemannia-Marburg), Wittelsbachir. 10.

Münster i. B. Borfigender Ardiodireltor Professor Dr. Philippi (Alemannia-Bonn), Arummer Timpen, Dr. Reeter (Franconia-Münster), Carbestr. 1, Dr. Behre (Arminia a. b. B., Franconia-Münster).

St. Johann-Saarbrücken. Dr. med. Maurer (Arminia a. d. B.), Gewerbe-Inspettions-Affiftent Debusmann (Saravia), Oberfebrer Munbe (Alemannia a. b. Bfl.).

Solingen. Borfigender: Gymnafial Cherlehrer Dr. Kehler (Arminia-Marburg). Mitglieder: Dr. med. Röpte (Alemannia-Marburg, Franconia-Freiburg), Angustaftr. 13, Dr. med. Bengel (Germania-Salle, Frantonia-Bonn). Strassburg. Mitglieber: Professor Dr. Doble (Germania-Salle, Germania-Strafburg), Basened 4, Rechtsanwalt Lehnebach (Alemannia-Narburg), Dr. Bibel (Alemannia-Peibelberg), Universitätsplat, Rechtsanwalt Dr. Lennig (Alemannia Strafburg), Proglieftraße, Dr. Kaiser (Alemannia a. d. Pfl.), Gailerir. 6.

Milhelmshaven-Leverland. Chrenrat: Borftand ber B. A. B.

Aubenruhfia), Ariedenstr. 21, Universitätsprosessor Dr. med. D. Seisert (Aubenruhfia), Ariedenstr. 21, Universitätsprosessor Dr. L. Schulge (Alemannia-Bonn), Anatomie, Dr. med. Schminte (Arminia-Warburg), Affistent an der Anatomie.



## 1809. Berlin. Glocke.

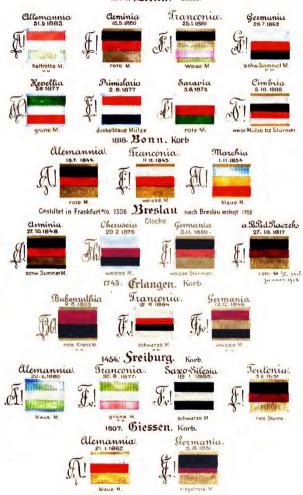

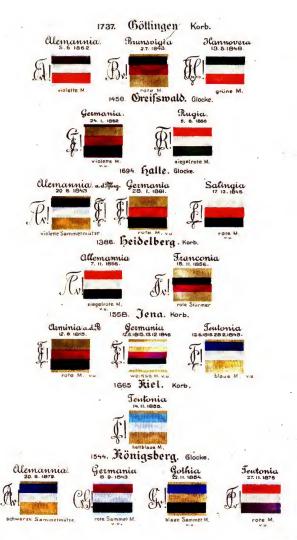

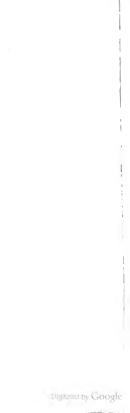



There was a second to the second seco

Swar in the street with the

John Library

, E. "

Drecksdamidi, hum., + 11 Sact. 1900., aktiv 1875.

Joel. Rich.; Shenis, Chicaja, 11 yk. + Jan. 1801.; cf. Kojsman, dis

[MilText., Willy allim. accoming 1444., p.283.

UNIVERSITY OF CHICAGO

LA Sentscherschaft 1904 729 AID4 Johnschuft 83

LA 129 .AIDY

568583

Google

